

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

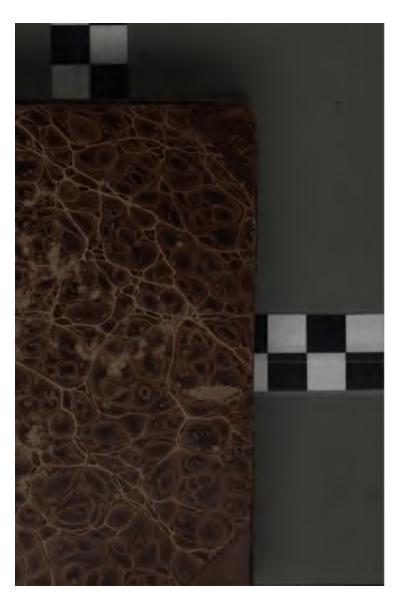



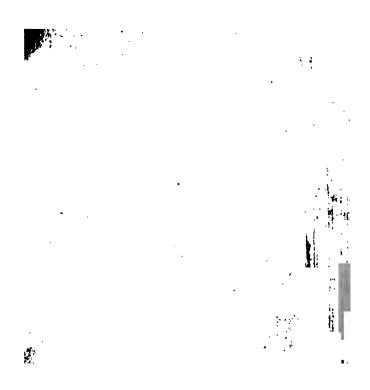



•

## E. M. Wielands

# ammtliche Werke.

Ein und bierzigfter Band.

Berausgegeben

v o n

3. G. Gruber.

Politische Berte II. Band. Nuffane aber die Französische Revoluzion.

Leipzig, bei Georg Joachim Gofchen 1826. 838 W64 1824

0.41

44-146595

U u f f å g welche sich auf die Französische Mevoli 1789 beziehen, oder durch dieselbe ; wurden.

Gefchrieben in ben Jahren 1789 - 94.

Bielande B. 41. 286,

## Werzeichniß

r Auffange über die Frangofische Nevoluzion, u. f. w.

. Unterrebung zwischen Balther und Abelftan.

iI. Rosmopolitische Abresse an die Nazionalpersamms

III. Die zwei mertwarbigften Errigniffe im Februar

1V. Umparteifiche Betrachtungen fiber bie Staatbretzion in Frankreich.

V. Ueber Abichaffung bes Erbabels in Frankreich.

VI. Ueber bas Berfahren gegen bie Rlerifei.

VII. Senbichreiben an herrn Professor Eggers in liel.

VIII. Das Berfprechen ber Sicherheit, Freiheit un Reichbeit.

IX. Die Rrangofische Republit.

X. Betrachtungen über bie gegenwartige Lage ?

XI. Ueber beutiden Patriotismus.

XII. Ueber Rrieg unb Frieben.

XIII. Ueber Ronftitugionen.

XIV. Worte gu rechter Beit.

## Un terrebung

aber bie Rechtmäßigteit bes Gebrauche, ben bi Frangbifiche Ragion bermafen von threr Auf Aldrung und Starte macht.

Grigtieben im Muguft 1789.

#### Balther.

Merger thinen boch die Franzosen nicht verteumde und verschrieen werden, als es seit einigen Jahren von vielen ihrer eigenen Schriftsteller geschehen ist! – Da seben Sie einmat, was einer von diesen herrei in acht. Beiten fin ein scheustliches Gemalde von de fitztijd en Berdorben heit ihrer hanptstad macht!

Das Lafter und bie Berberbnis der Sitten werder fo weit getrieben ; das bie schüthterne Lugend e nicht wagen barf fich ju zeigen, ohne lacherlich ge macht zu werben. Es ift beinabe unmöglich, ba



#### Auffase.

die verwegenste, die zügelloseste Imaginazion zu der gegenwärtigen Verdorbenheit noch etwas hinzu thue. Die frechste Ungebundenheit (la liceuce) kann im ersten so wie im letzen Kang der Staatsbürger (citoyeus) bemahe keinen Schrift weiter gehen."

Und doch ift es diese so außerst verdorbene Razion, die seit etlichen Monaten ganz Europa durch Aeußerungen eines Patriotismus, einer Weisheit, Tapfersteit und Standhaftigfeit, die in der Geschichte ohne

Beispiel find, in Erstaunen fest -

Abelftan einfallend. - und mit Grauen und Abicbeu erfult, tonnen Sie binzu feten. Gine ganze arobe Monarchie in Aufruhr ift freilich ein Schaus spiel, das die allgemeine Aufmertsamteit erregen und beldaftigen muß: aber ich mußte mich febr irren, mein lieber Balther, ober gerade diefe fürchterlichen und fannibalifden Scenen, Die wir theils in und um Paris, theils in den Provingen fvielen feben, find der ftartfte Beweis, bag ber Ungenannte, beffen Worte Sie mir eben porgelesen haben, die Berberbnif und Bugellofigfeit feiner Mitburger nicht übertrieben bat. Mich dunft, die unerhorten Unmaf= fungen ber Razionalversammlung auf ber einen, und die befannten graflichen Ausbruche ber Bolfewuth auf der andern Seite, find gerade biefer eingige Schritt, welchen jene Bugellofigfeit, über die er flagt, weiter geben tonnte, und



über die Französische Revoluzion.

beffen Moglichteit er, um feiner Ragion nicht gu viel gu thun, bezweifelte.

Balther. Die Bewegungen eines zur Bersmeiftung gebrachten Bolfes find ihrer Ratur nach fturmifc, und niemand tann für ibre Rolgen verantwortlich gemacht werben, ale ber = ober bieienigen, Die das Bolf burch unverftandige und tyrannifche Makregeln au biefer Bergweiflung getrieben haben. Bas Sie ben Stanben bierbei gur Laft legen wols len, ift mir unbegreiflich. Dir wenigstens icheint es unmöglich, in der größten, wichtigften und ichwerften Razionalangelegenheit, wobei es um nichts geringeres ale um die Biebergeburt einer mit bem pos litifden Tobe ringenben Monardie gu thun ift, fich fogar in Augenbliden, wo der befte Ropf Die Tramontane verlieren fonnte, mit mehr Beisbeit, Magigung, Behutsamfeit, Delifateffe und Gegenwart bes Geiftes zu betragen, ale bie Ragionalversammlung von ihrer erften Gigung an bis auf Diefen Lag gethan hat. Ich pflegte fonft immer gu fagen: Man versammle nur die respettabelften Manner einer Ragion unter Ein Dach, und fie merden Vobel werden. Die Gefdichte beinahe aller faminlungen diefer Art, befonders aller ofumenischen und nazionalen Rirchenverfammlungen, mar febr gefchickt mich in Diefer Meinung zu beftatigen. Die bobe Bernunft, womit die dermalige Berfamm= lung ber Reprafentanten ber Avangofifchen Ragion gu

#### 6 - Auffäße

Werke geht, der feste Sang, womit sie sich, Schritt für Schritt, ohne auf die eine oder andere Seite zu schwanken, ihrem großen Endzweck nähert, die scharfe Richtigkeit der Grundbegriffe und Prinzipien, nach welchen sie mit einer Konsequenz, die man der Französischen Lebhaftigkeit und Leichtigkeit nie zugetraut hatte, in ihren Deliberazionen und Beschlüssen versfährt, nöthigt mich, zu gestehen, daß sie die Ausenahme von jenem Ersahrungssaße mache; und ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß noch nie eine große Razion würdiger repräsentirt, noch nie der größere Theil eines aus zwölf hundert Männern bestehenden Konciliums von einem männlichern Geiste beseelt, und von aufgeklärtern Köpfen und edlern Menschen geleitet worden sey.

Abelftan. Wie Sie warm werden, Walther! Balther. Ich bin es in der That, und Sie werden mirs zu gut halten. Nie, ich wiederhole es, nie hat eine Razionalversammlung nicht nur ihren Konstituenten, foudern der gangen Menschheit so viel

Ehre gemacht als diefe!

Adelftan. Ich machte Sie bloß dekwegen auf Ihre Warme aufmerkfant, Freund, weil fie fich so leicht aus dem herzen in den Kopf verbreitet, und den Operazionen des Geiftes eine gar zu schnelle Bewegung giebt. Oder wurden Sie sonst haben übersfehen konnen, daß der Aufruhr in Paris, der so schreckliche Auftritte nach fich zog und das Zeichen zu

## über die Franzosische Revoluzion.

einer beinahe allgemeinen Emporung in den Provinsen mard, eine gans naturliche Wirfung ber rafchen Anmagungen mar, welche fich die Razionalverfamm= lung gegen die Lonigliche Autorität er= laubte? Mehr als Einmal mar unter Ludwig XV. ein Minifter, ber bas Bertrauen bes Bolfe batte, abgedanft worden, ohne daß widergefesliche und gefahrliche Bewegungen darüber unter dem Bolf entftanden maren : und herr Reder felbit, als er bem herrn von Calonne Plat machen mußte, trat gang rubig und obne die mindefte Erfdutterung bes Reichs bom Schauplat ab, wiewohl er icon bamals ein Gunftlina des dritten Standes mar, ber allerbinas Urfache hat, auf ihn ftolg gu fenn. Allein das mals existirte auch noch feine Razionalverfammlung, die das Bolt mit dunkeln oder grengenlofen Erwartungen einer alle feine Soffnung überfteigenden Berbefferung feines Buftandes erfullte, und einen Ronia, beffen unbeschrantte Autoritat noch nie bestritten worden war, nicht nur abnen lief. baf feine Gewalt nur fo lange daure, ale fem Bott Luft habe fic von ihm beberrichen ju laffen, fondern ihm fogar in der berühmten Abreffe vom gehnten Julius in ben ehrerbietigften und politeften Ausdruden gerade ins Geficht fagte: Die Nazion fuble ihre eigenen Rrafte ju ftart, um fich langer durch ben Dopang der Autoritat foreden ju laffen; fie geftebe ibm feine andere Gewalt au, als die ibm die Liebe und das





.

Mielands

ammtliche Were, Ein und vierzigfter Band.

Berausgegeben

Politische Berfe II. Band. flage über die Frangolische Revol

i Seorg Ivachim Gofcen 1826.

838 W64 1824

V.41



44-146595

welche fic auf die Frangoffice Revoluzion von 1789 beziehen, oder durch diefelbe veransaßt wurden.

Blelands B. 41. 28d.



## Bergeichniß

der Auffange über die Französische Aevoluzion, u. f. w.

I. Unterrebung zwischen Balther und Abelftan.

II. Kosmopolitische Abresse an die Nazionalpersamm-

III. Die zwei merkwürdigften Greigniffe im Februar 1790.

IV. Umparteifiche Betrachtungen fiber bie Staateres wolugion in Frankreich.

V. Ueber Abichaffung bes Erbabels in Frankreich.

VI. Ueber bas Berfahren gegen bie Rlerifei.

VII. Senbichreiben an herrn. Professor Eggers in Riel.

VIII. Das Berfprechen ber Sicherheit, Freiheit und Gleichheit.

IX. Die Rrangofische Republit.

X. Betrachtungen über bie gegenwartige Lage bes Baterlands.

XI. Ueber beutschen Patriotismus.

XII. Ueber Rrieg und Frieben.

XIII. Ueber Ronftitugionen.

XIV. Borte gu rechter Beit.

## Unterredung

über die Rechtmäßigkeit des Gebrauchs, den die Frangofische Nazion bermalen von ihrer Aufklärung und Starte macht.

Gefdrieben im Muauft 1789.

## Balther.

Merger tonnen boch die Frangosen nicht verteumbet und verschrieen werden, als es seit einigen Jahren von vielen ihrer eigenen Schriftsteller geschehen ist! — Da sehen Sie einmal, was einer von diesen Herren in acht Zeilen für ein scheufliches Gematte von der sittlichen Berdorbenheit ihrer hauptstadt macht!

Das Laster und die Berberbnis der Sitten werden so weit getrieben, daß die schüchterne Tugend es nicht wagen darf sich zu zeigen, ohne lächerlich geuacht zu werden. Es ist beinahe unmöglich, das die verwegenste, die zügelloseste Imaginazion zu der gegenwärtigen Verdorbenheit noch etwas hinzu thue. Die frechste Ungebundenheit (la liceuce) kann im ersten so wie im Letzen Aang der Staatsbürger (citoyeus) bemahe keinen Schritt weiter gehen."

Und doch ist es diese so außerst verdorbene Razion, die seit etlichen Monaten ganz Europa durch Aeußerungen eines Patriotismus, einer Weisheit, Sapfersteit und Standhaftigkeit, die in der Geschichte ohne

Beispiel find, in Erstaunen fett -

Abelstan einfallend. - und mit Grauen und Abicheu erfullt, tonnen Gie bingu fegen. Gine gange große Mongrobie in Aufruhr ift freilich ein Schaus fpiel, das die allgemeine Aufmerksamteit erregen und beschäftigen muß: aber ich mußte mich febr irren, mein lieber Balther, ober gerade biefe fürchterlichen und tannibalifden Scenen, die wir theils in und um Paris, theils in den Provingen fpielen feben, find der ftartfte Beweis, daß der Ungenannte, beffen Worte Sie mir eben borgelefen haben, die Berderbniß und Bugellofigfeit feiner Mitburger nicht übertrieben bat. Dich dunft, die unerhörten Unmaffungen ber Ragionalversammlung auf ber einen, und die befannten graflichen Ausbruche der Bolfewuth auf der andern Geite, find gerade biefer eingige Schritt, welchen jene Bugellofigfeit, über die er flagt, weiter geben tonnte, und

#### uber die Frangofifche Revoluzi

deffen Moglichteit er, um feiner Ragion viel gu thun, bezweifelte.

Balther. Die Bewegungen eines ju ameiflung gebrachten Bolfes find ibrer Ratu fturmifc, und niemand tann für ihre Rolgen v wortlich gemacht werden, ale ber = ober bieier die das Bolf durch unverständige und tyran. Mafregeln au biefer Berameiffung getrieben bi Bas Gie ben Stanben bierbei gur Last legen ten, ift mir unbegreiflich. Dir wenigftens ichein unmöglich, in ber größten, wichtigften und ichwer Razionalangelegenheit, mobei es um nichts geringe als um die Biebergeburt einer mit bem p litischen Tobe ringenben Monarchie thun ift, fich fogar in Augenblicken, wo ber be Lopf die Tramontane verlieren tonnte, mit me Beibheit , Magigung , Behutsamfeit , Delitateffe ut begenwart bes Beiftes zu betragen, als bie Ragi ilbersammlung von ihrer erften Gigung an bis a efen Lag gethan bat. Ich pflegte fonft immer ; jen: Man versammle nur die respettabelften Da einer Ragion unter Ein Dach, und fie merb iel werden. Die Beschichte beinabe aller Be nlungen diefer Art, befonders aller ofumenisch nazionalen Rirchenversammlungen, mar febr g t mich in diefer Meinung gu beftatigen. obe Bernunft, womit die bermalige Berfamt ber Reprasentanten der Frangofifchen Ragion ;

Nuffate e Merfe geht, ter fefte Gang, womit fie fich, Schritt für Schritt, ohne auf die eine oder andere Seite bu Ichwanken, ihrem großen Enddweck nabert, die scharfe Richtigkeit ber Grundbegriffe und Pringipien, nach welchen sie mit einer Konsequend, die man der Frans soffden Lebhaftigteit und Leichtigkeit nie sugetraut batte, in ihren Deliberazionen und Beschluffen bere fahrt, nothigt mich, du gesteben, daß sie die Ausnahme von jenem Erfahrungsfahe mache; und ich glaube nicht zu viel du fagen, wenn ich behaupte, daß noch nie eine große Rasion würdiger reprafens tirt, noch nie der größere Theil eines aus zwolf huns dert Mannern bestebenden Konciliums von einem mannlichern Geifte befeelt, und von aufgeklartern Ropfen und edlern Menschen geleitet worden sep.

worren unv eolern menswirt geletzet worroen sep.
Abelstan. Mie Sie warm werden, Malther!
Walther. Ich bin es in der That, und Sie
werden mirs du gut halten. Nie, ich wiederhole es, nie hat eine Razionalversammlung nicht nur ihren Ronflituenten, fondern ber gangen Menschheit fo viel

Thre Marme aufmerksam, son Sonson in Son Sonson in Ehre gemacht als diefe! leicht aus dem Herzen in den Kopf verbreitet, u Den Operationen Des Geiftes eine gar du schnelle & wegung giebt. Ober wurden Sie sonst haben us seben fonnen, daß der Aufruhr in Paris, be schreckliche Auftriete nach fich dog und Das Zeiche

### über die Franzosische Revoluzion.

einer beinabe allgemeinen Emporung in den Provingen ward, eine gang naturliche Wirfung ber rafchen Anmakungen mar, welche fich die Razionalversamm= lung gegen die konigliche Autorität er= laubte? Mehr als Einmal mar unter Ludwig XV. ein Minifter, ber bas Bertrauen bes Bolfe batte, abgedanft worden, ohne baf midergesekliche und gefahrliche Bewegungen darüber unter dem Bolt entftanden maren : und herr Reder felbit, ale er bem Berrn bon Calonne Dlat machen mußte, trat gang rubig und obne bie mindefte Erfchutterung bes Reichs bom Schauplat ab, wiewohl er icon bamale ein Gunftling bes britten Standes war, ber allerbinge Urfache bat, auf ibn ftola zu fenn. Allein bamale eriftirte auch noch feine Razionalverfammlung, die das Bolt mit dunkeln oder grengenlofen Erwartungen einer alle feine Soffnung überfteigenben Berbefferung feines Buftandes erfullte, und einen Ronig, deffen unbeschränfte Autorität noch nie bestritten worden war, nicht nur abnen ließ, daß feine Gewalt nur fo lange daure, ale fein Botf Luft babe fich von ihm beberrichen ju laffen, fondern ihm fogar in der berühmten Abreffe vom gehnten Julius in ben ehrerbietigften und politeften Ausbruden gerade ins Beficht fagte: Die Ragion fuble ihre eigenen Rrafte zu ftart, um fich langer burch ben Dopang ber Autoritat fcreden ju laffen; fie geftebe ibm feine andere Gewalt ju, als die ibm die Liebe und das Bertrauen des Bolfes aebe: und er moge fich nur auf die febrecklichften Auftritte gefaßt machen, wenn er die (ju Erhaltung ber Ordnung und Rube gufammen berufenen) Truppen nicht sogleich wieder entferne, d. i. wenn er fich in einer lediglich von ber ausubenden Dacht abbangenden Sache nicht von den Reprafentanten des Bolfs Gefete porfdreiben lafe fen wolle. Dich buntt, lieber Balther, mer folde Schritte waat, fich folde Gingriffe in das tonigliche Amt erlaubt, bem Bolt folde Beifpiele giebt, es fo laut und nachdrucklich an die fusische Uebermacht erinnert, die es fich felbst alle Augenblide aeben tann fo bald es als Daffe wirten will, der tann allerdings für die Unordnungen und Grauet, die ein ohnehin ichon nur ju febr gereigter Bobel bei ber erften Beranlaffung von Geiten bes Sofes begeht, verantwortlich gemacht werden.

Walther. Sie druden Sich, für die Ratte, womit Sie zu fprechen scheinen, etwas hart aus, Abelftan. Sie sprechen von Pobel, von Aufruhr und Emporung, von Anmabungen und Eingriffen, und scheinen zu vergessen, daß zwischen Bolt und Pobel, zwischen Aufruhr und Aufstand zu rechtmäßiger Selbstvertheidigung, zwischen Anmabung und Behauptung seiner Würde, ein sehr wesentlicher Unterschied ist. Sie vermengen den Rath und die Bürger von Paris, die sich, in einem Augensblide, der das Wohl ober Web der ganzen Razion

## uber bie grangofifche Revolugion

enticied, mit einer ichnellen, aber (fo viel ben ftanden nach moglich war ) zwedmäßigen Bewei sum Sous ber versammelten Reichsftande bewa ten . - mit bem tumultugrifden Sturm einer & ichnaubenden Boltemenge, die ein paar verhafte aludliche ihrer nur zu lange und zu febr gere Buth aufopfert. Gie nennen Unmagungen, die offenbaren Wflichten einer von dem Ri felbit aufammen berufenen und von der gangen De mefentlichften , unverlierbarften A ibren ten beladenen Berfammlung find. Wie ift es lich , baß Gie bie nothgedrungenen , mit eben fo Ehrerbietung und Delifateffe als Burde und muthiafeit vorgetragenen Borftellungen, welche Rasionalversammlung bem Ronige megen, ber alle Roth um Berfailles und Paris gelagerten I pen ju machen gezwungen war, Gingriffe ne tonnen ? Ale ob der Ronig moblgefinntere, getre unbefangnere, und bon den gegenwartigen Beiterfo niffen beffer unterrichtete Rathabe er haben fi als die Reprafentanten ber Ragion? Dber a dicieniaen nicht eben fo berechtigt als vervflichte wefen waren, ibm die reine Bahrheit ju f die er bloß beswegen aufammen berufen hatte, ? fie ihm und dem Reiche ju Sulfe tommen follter er felbst teinen Rath mehr zu ichaffen wußte ?

Es wurde eine etwas weitlauftige Arbeit bas Betragen ber Razionalverfammlung feit

vierten und fünften Mai, an welchem diefer auf emia benfwurdige Frangofische Reichstag eröffnet wurde, bis bierber, fo weit die offentlichen Nachrichten geben, Schritt fur Schritt ju recensiren: aber ich getraue mir ju behaupten, daß fie in diefer gangen Beit, bis zu ber befannten Mogion bes Grafen bon Lally = Tolendal, feinen Schritt gethan bat. woau fie nicht volltommen berechtigt, feinen, der nicht zwedmaßig und ben Erforderniffen ber Beit angemeffen gewesen mare, feinen, den man mit Grund übereilt, gewagt, zweideutig oder nur problematifc nennen tonnte. Die Bermerfung der besagten Dogion ift ber einzige, ber einigem Zweifel unterworfen au fenn icheint. Aber wenn man ihn mit ber mabren Lage ber Sachen vergleicht; wenn man bebenft, bak die Sicherheit und Freiheit der Nazionalverfammlung, ohne die Gewißheit in jedem fich ereige nenden Rothfalle von einem fur Die Sache bes Bas terlandes bewaffneten Bolfe unterftust zu werden. nur an einem Spinnefaden bing : wenn man bedenft. wie beträchtlich noch unter ber boben Beiftlich feit und dem boben Adel die beimlichen Freunde des Despotismus find; wie unzuverläßig der aute Bille eines Ronigs ift, der ju den Schritten, Die ihm die Liebe des Bolfe wieder erworben baben. augenscheinlich bloß durch die eiserne Rothwendigfeit gedrungen murde; wie leicht man Bormurfe finden fann, feinen Worten und Sandlungen eine andere



## über die Französische Revoluzion. II

Deutung zu geben und andere Maßregeln einzuschlagen; — furz, wenn man die Schwierigfeiten, Ungewißheiten und Gefahren bedenkt, womit die Nazio-nalversammlung von allen Seiten umringt ist: so wird man den größern Theil derselben schwerlich tabeln können, daß er Bedenken trug, durch eine Bervordnung, deren Wirkung auf das Volk unter den gegenwartigen Umständen nicht zu berechnen war, und sehr nachtheilig seyn konnte, sich selbst seiner einzigen Stüße zu berauben.

Abelftan. Bergeiben Gie mir, mein Rreund. wenn ich bas Betragen ber Partei, fur Die Gie Gich fo warm erflaren, in feinem fo milden Lichte feben fann. Rur die Sicherheit der Reicheftande mar . bachte ich , burch die bereits errichtete Ragio. nalmilia ju Baris binlanglich geforgt; und bas erfte, bas bringenofte Bedurfnig mar nun, unverguge lich auch fut die Sicherheit ber Ragion felbft zu forgen, die in fo großer Gefahr ift, durch Die Unterbrechung, ober follte ich nicht vielmehr fagen Die Gufpenfion der toniglichen Autoritat, in den unfeligen Buftand einer ganglichen Unarchie zu gerathen , den furchterlichen Folgen ber gegenscitigen Erbitterung der aristofratischen und demofratifchen Partei immer mehr ausgesest, vielleicht in turgem ein allgemeiner Schauplas ber wilbeften Lcibenschaften zu merden, und ber zugellofen Gewaltthas so wie es ihre bringendste PRicer war, Rodellirung einer Platonischen Resiner metafisischen Konstituzion, es auf eine ganzliche Umtehrung der biszesehen ist; einer Arbeit, wobei die Herzagogen, wenn sie nur erst von der Höhe aften Spefulazionen zum Besondern eigen genöthigt seyn werden, so viele und aufzulösende Knoten sinden durften, das der arme Pazient, den sie in Medeens I regeneriren wollen, wosern ihm id ein Deus ex Machina noch zu mnt, leichtlich gar gestorben und verdors dante.

Ratur und des Kunstsseißes, noch immer unermeßliche Mittel sich selbst zu helsen besitzt, in dem entscheidenden Zeitpunkte, wo sie von den aufgeklärtes
sten, Seisten, tapfersten Männern des ganzen
Reichs berathen und geleitet wird, wo solche Männer, wie ein Duc de Liancour, ein Bailly, ein Lally = Tolendal, ein La Zayette, ein Elermont = Tonnere, ein Mounier, an ihrer Spize stehen, — die Mittel zu Erhaltung und dauerhafter Verbesserung ihres Zustandes, die in ihrer Gewalt sind, nicht zu gebraus den wissen sollte.

Abelstan. Lassen Sie und, wenn ich bitten darf, die Sache ohne Deklamazion ruhig und kaltblitig überlegen. Wenn Frankreich seit so vielen Jahrhunderten als sie eine Monarchie ist, eine frete Republik gewesen ware; wenn Ludwig der Sechzehnte, anstatt ein Abkönumling des heiligen Ludwigs zu seyn, ein Dionysius oder Aristion ware, der sich einer willkührlichen Alleinsherrschaft bemächtigt und seine Mitbürger durch alle Gräuel einer übermüthigen grausamen, und züzgellosen Tyrannei gemishandelt und aufs äußerste gesbracht hätte: dann sollte michs nicht befremden, wenn die Nazion in einem allgemeinen Ausstande das Joch des Usurpators abschüttelte, und sich wieder in ihre vorige Freiheit und gesehmäßige Versassung setzte.

Aber in unferm vorliegenden Kalle ift doch alles gang Ludwig ber Sechzehnte ift fein Tyrann, fein Usurpator, fondern ber anetfannte Erbe und Rachfolger einer langen Reihe von rechtmaßigen Ronigen. Er bat fich nie einer großern Autoritat und Gewalt angemaßt, ale biejenige mar, die feine Borfahrer gehabt und ausgeubt hatten, ohne baß fiche die Ragion jemals batte einfallen laffen, fie ihnen ftreitig zu machen. Er hat fich in feiner gangen Regierung ale ein auter Ronig, bem bas Befte feiner Unterthanen nicht gleichgultig ift, bewiesen, und man fann ibm nichts zur Laft legen, als unporsetliche Kehler von berjenigen Art, wovon fein Menfct, gefdweige einer, ber ein Ronig, und ein Ronig, ber nur ein Denich ift, frei fenn tann. Der traurige Buftand, ju welchem bas Reich unter ibm berab gefunten, ift nicht fein Bert. - Die Staatsichuld mar icon bei feiner Ehron besteigung unermeglich; fie nahm unte feiner Regierung durch ben Ameritan ichen Eriea (ben bie Ragion mit Enthufiasm billigte und beforderte) betrachtlich au: Die Bi mebrung ber obnebin icon beinabe unerichwinden Auflagen war die nothwendige A gebiervon, und murde durch ibre ung de Bertheilung (woran ber Ronig feine Gi bat) noch empfindlicher. Bufallige Ralar ten tamen bingu, den Buftand des Bolts un

Propingen in einem Grade au verschlimmern, ber eine Schleunige Sulfe bringend nothwendig machte. Gine allgemeine Unruhe, ein übertriebenes Berlangen nach Reuerungen bemächtige te fic ber Gemuther, und murde die Deis nungen gang irre gemacht baben, wenn man nicht darauf bachte, fie durch vereis nigte weife und gemafigte Belebrungen festaufeten. Dieg war es, wegwegen ber Ronia Die Stande Des Reichs gufammen berief. Er wollte ihnen ben Buftand ber ·Kinanzen zur Untersuchung vorlegen, und perfab fich zu ibnen, baf fie ibm bie mirtfame ften Mittel vorschlagen murden, eine dauernde Ordnung barin bergustellen und ben offentlichen Rredit zu befestigen. Er fab bie Gemuther in Bewegung: aber er boffte zuverfichtlich, eine Berfammlung ber Reprasentanten der Nazion werde gewiß - nur ben Rath ber Beisheit und Rlugheit boren. - Und nun bitte ich Gie, wie ermieberte Die Razionalversammlung dem Ronige Diefes in fie gefente Bertrauen? Wie erledigte fie fich bes Mufe traas, um beffentwillen ber Ronig fie verfammelt batte? Denn Gie werben mir zugeben, baf die Stande tein Recht hatten, fich felbft eigenmachtig gu berfammeln. Der Ronig mußte fie gusammen berufen. Chen fo menia maren fie, nachdem fie nun verfammelt

waren berechtigt, iber andere Gegenkande, du angern Zweczen gu arbeiten, ale pielemiden' mogn der Konig sie berufen hatte. Aber was that die Rader unnik he neralen darer. Lieb deich pamit an' die Danbelamening. Die mielmehr, Die esugige Cache, um derentwillen fe verfammelt worden war, als eine Rebenfache auf Die Seite du legen, und fogleich munittelbar an Dem Umfture ber bisherigen umnittelbar an dem Umfturd der vroger. Sie wonarchischen Berfassung zu arbeiten. Sie fprach von einer neuen Ronfritugion. ließ Grundfage horen, die bisher in Frankreich nie anders als in verbotenen Schriften gebort anverv aw en Die Radion ward jest auf ein: worden waren. Die mel Alles, der Konig ein bloker Rame ohne bes fimmken Sinn, ein wahrer Rulissen tonig. Die Rasion hieß nun die Quelle aller Autorität; und wenn gleich bas fürchterliche Wort Majeftat Des Bolls offentlich noch aus dem Munde keines Deputirten gegangen ist, so fallt doch einem jeden in die Angen, Daß Die bieberigen Sandlungen ber Rasio nalbersammlung feine andere Grundlage haben for Hammenny teine nicht deutlich genug erklar daß fle feine lhohere Macht über fich erfennt ? D per Bille peg Kouidg unt in to teru etwag ? ver wine ver konigs nur in 10 fern Razional ten kann, als er mit dem Mielen der Razional den kann Gins, oder der Miederhall derselben Sind dies etwa keine Anmakungen, keine Eingr War nicht der Augenblich, da ber Kinig duri

Entlaffung des herrn Reders einen wefentlichen und porber nie bestrittenen Aft der foniglichen Autoritat ausübte, auch ber Augenblid eines fürchterlichen Aufftandes von einigen hundert taufend Menichen. an beren Spise fich bie Nagionalversammlung ftellte? - Run fagen Gie mir, lieber Balther, ift es mabr-Scheinlich, ift es nur bentbar, bak fich ber Ronia feiner angeerbten, verfaffungemäßigen, immer aner= fannten, nie bestrittenen foniglichen Rechte und Prarogativen berauben laffen werde, wenn er es verbinbern fann? Und wenn feine Partei (benn gans gewiß ift er noch nicht von ber gangen Ragion verlaffen) in biefem Augenblide noch nicht machtia genug ift, fich einem burch die Anmagungen feiner Reprafentanten aufrührisch gemachten Bolfe entgegen zu stellen, wird fie lange, wird fie immer fo ohnmach= tig bleiben ? Ift der Abel nicht der naturliche Beichuner des Throns? Werden die übrigen Aursten einer Revoluzion, die ibnen einen fo fürchterlichen Spiegel vorhalt, fo gelaffen wie einer Schausvielertragodie gufchen? Ronnen fie unthatig dabei bleiben, wenn man ihnen nicht etwa bloß in mußigen Spefulaxionen auf gedrucktem Papier, fondern burch bie That felbft demonstrirt, daß es alle Augenblicke in der Macht ihrer Bolfer fteht, ihnen den Gebor= fam aufzufundigen, und ihrem einzelnen Urm Millionen bewaffneter Arme entgegen ju ftellen? Daß fie, wenn es einmal babin gefommen ift, fich felbst auf ihre besoldeten Rriegsbeere nicht mehr verlaffen tonnen; und furz, baf weder Erbrecht noch Rronung und Salbung, noch beschworne Unterthaniafeit und Treue der Unterthanen, die geringfte Gultigfeit mehr haben, fo bald es ber Raxion einfallt, fich eine andere Ronstituzion geben zu wollen. wiederhole es, werden die machtigern Monarchen Europens einer Repolution, in welcher fie ihr eigenes oder ibres Rachfolgere Schickfal voraus feben fonnen, fo gelaffen gufeben, ale Rero dem Brand von Rom, den er felbst veranstaltet hatte? Es ift nicht mahrscheinlich. Und wenn es benn endlich, wie man die großte Urfache zu befürchten bat, zu einem allgemeinen Burgerfriege tommen wird, was wird bas Schickfal von Kranfreich feyn? Die Menschheit fahrt por dem bloken Bedanten ausammen! - Und auf wem muß alebann die Schuld alles Unbeile, bas über die unglückliche Ragion tommen wird, liegen bleiben, als auf diefen ihren Reprafentanten, Die. anstatt bas Vertrauen bes Konias burch ibre Rluabeit und Mafigung ju rechtfertigen, burch den ehr= fuchtigen Gedanten, alles vermogende Des magogen und Schovfer einer neuen Ron= ftitugion zu fenn, (worin fie, wie naturlich, die bochite Gewalt in ihre eigenen Sande zu fvielen wiffen werden) fich verführen ließen, bas geblandete und taumelnde Bolf in Diefen Labvrinth binein geführt zu baben.

## über die Frangofische Revoluzion.

Balther läckelnd. Der himmel wende alle bi Borbedeutung ab, lieber Abelstan! Aber ich hof daß alles noch einen frohlichern Ausgang nehm soll; und inzwischen bin ich gewiß, Sie, wenn E Zeit und Lust haben, die Sache genauer und tiel mit mir zu erwägen, überzeugen zu können, d die Französische Nazion und ihre Rpräsentanten Recht haben, und daß d Rönige, die sich dermalen zwischen Ludwig d Sechzehnten und sein Bolf stellen, oder gar diersten behülslich seyn wollten, das andere vollen auszureiben, sehr Unrecht das andere vollen würden.

Abelftan. Ich bin begierig zu horen, wie C biefen Beweiß fuhren werden, und verfpreche Ihn alle Aufmertfamteit, die ein so ernsthafter und f alle Menschen interessanter Gegenstand erfordert.

Walther. Sie haben in Ihrer Rede, wor ungefahr alles, was ein eifriger Royalift, in d gewöhnlichen Bedeutung dieses Wortes, sagen kan ins Aurze zusammen gefaßt ist, eine Menge Begriff theoretische Sage und Thatsachen in Verbindung g bracht, die theils deutlicher bestimmt, theils genau aus einander gesett, und von allen ihren Seiten b trachtet werden muffen. Erlauben Sie mir, dansang mit dem Auszuge der Rede des Konig vom fünsten Mai zu machen, den Sie zum Grun Ihres lebhaften Ausfalls gegen die Kepraschante

ber Krangofischen Nazion gelegt haben. Die Rebe barf und foll jest nicht fenn, wie viel Antheil bas Sera bes Ronige an ben Gefinnungen gehabt haben moge, Die er in dieser Rede außert; oder wie eine gewiffe Dofpartei, die unter bem Ramen der Rabale ein Gegenstand der Berwunfdungen ber Ragion ift. die auf Schrauben gefetten Ausdrucke, die in diefer Rebe vortommen, ausgelegt haben wurde, wenn fie Die Oberhand hatte befommen fonnen. Das Saupt einer großen Nazion fpricht in einem Beitpuntte, wo es um nichts geringeres als die Berbutung einer ganglichen Berruttung bes Reichs und um feine politifche Biedergeburt zu thun ift, mit den Reprafentanten derfelben: und diefe find berechtigt, alle Gefinnungen, Die er bier außert, für feinen mabren Billen, und alle-feine Borte in dem naturlichen Ginne, den fie in Rudficht auf Die dermalige Lage ber Sachen haben tonnen und muffen. zu nehmen, und ihnen alle Die Rraft und alle die Ausdehnung zu geben, die fie baben muffen. wenn fie nicht leere Romplimente feyn follen.

Der König also sagte: "Dieser Tag, an welschem er sich von den Repräsentanten der Razion, welche zu kommandiren (eine militarische Frasië!) er sich zur Ehre mache, umgeben sehe, sey ein Tag, nach dem sich sein Herz schon lange gesehnt habe. — Er habe kein Bedenken getragen, in der Jusammenberufung der allgemeinen



## über die Französische Revoluzion. 21

Stande einen Gebrauch wieder herzustellen, von welchem das Reich eine neue Starte gieben, und melder der Ragion eine neue Duelle bes Boblstandes offnen tonne. - Er werde ihnen ben Buftand feiner Finangen vorlegen; namtich ben iammerlichften, worin fich jemals bas Kinanzwesen einer einst fo reichen und machtigen Nazion befunden bat: einer Nagion, die unter einer weifen Regierung Die erfte in der Belt zu fenn bestimmt war, und nun unter ber feinigen burch befannte Urfachen bis an den Rand der volitischen Bernich= tung berab gefunten war. " - Er hoffte und er= wartete von den Reichsstanden, daß fie ibm die mirtfamften Mittel porfchlagen murben, biefem Nammer abaubelfen und eine bauernde Ord= nung in feinen Kinangen berguftellen; und endigte mit einer Berficherung, Die entweder nichte ober alles fagt: "Alles was man von dem gart= lich ften Antheil an dem öffentlichen Bobl, alles was man von einem Suveran verlangen fann, welcher der erfte Kreund feines Boltes ift, das tonnen und follen Gie von meinen Gefinnungen erwarten. "

Run frage ich Sie: hatten diese foniglichen Borte ben Sinn, den fie haben muffen, wenn fie mehr als taufchende Borspiegelungen feun follen? Sprach ber Konig mit einem haufen lappischer Knaben, oder mit Rannern? mit Stlaven, oder mit Men-

ich en, die dem unauslofchlichen Charafter der Menfche beit, bem freien Gebrauch ihrer Bernunft in Dingen. wovon ihre Eriftens, ihr Wohl oder Web, abbanat, nie entfaat baben? nie entfagen mollten? nie ents fagen tonnten? - Die Antwort giebt fich von felbft.

Die Reprasentanten der Ragion waren also berechtigt, diefe Erflarung des Ronige ale eine borlaufige allgemeine Ginftimmung au ben Mitteln anaufehen, welche fie, nach der Beis beit und Rlugbeit, die ihnen der Konig billig gutraut, fur die mirtfamften balten wurden, die allgemeine Rube wieder berauftellen und eine dauernde Ordnung in der Staatsbaushaltung zu bewirfen.

Freilich hatte der Konia in eben diefer Rede fich verschiedener unbestimmter verfdraubter Ausbrude bedient, worin er fich einen frummen Seitenweg offen zu halten icheinen fonnte. Er fprach von einem übertriebenen Berlangen nach Reuerungen, das fich ber Gemuther bemachtigt babe, es war, feiner Meinung nach, nothig, die Meinungen durch weise und gemäßigte Belehrungen ju firiren, wenn fie nicht gang irre gemacht werden follten; und eben zu diefem Ende batte er die herren, in vollem Bertrauen auf ihre Beisheit und Rlugheit - jusammen berufen. -Aber mas meinte der Ronig unter einem ubertries benen Berlangen nach Reuerungen ? Wollte er baburch bie fast allgemeine Stimme ber Raxion

ichnet, bie fich foon feit mehrem Sabren immer lauter batte boren laffen, und befonbers feit ben Samolen Chifter spom Sten Dai 1788 fich durch bas Dragn ber Barlamenter und burd perfciebene icon febr.lebbafte Muebrude ber erfconf. ten Gebuld bet Boltes ziemlich fateabrifc erflart batte: ... Daß die Ragion; miche gefonnen :fen. ben immer weiter um fich ereifenden Anmakungen bes Defratismus und bem über ihr schwebenben Untergeng langer rubig auguleben. " .... o! Gollten alfo biele Ausbrude fo viel fagen : Der nicht fanger au perheblende und. por ben Augen des gansen Europa offen ba liegende jammerliche Buftand meines Reichs und meiner Kinangen, ber bie Ragion fcon lange allarmirt. bat endlich die meisten zur Heberzeugung . gebracht, wenn ber Staat noch gerettet werden folle. muffe alles anders, alles beffer, alles neu mer-Dabei wurden aber die herren und Damen, bie Ach von Beit au Beit meiner Autoritat au bemach. tigen gewußt baben, ihre Rechnung nicht finden und nicht ermangeln, eber alles aufs, außerfte au treiben. als die Einschränfung ihrer willtibrlichen Bemalt, momit bie Ragion umaugeben fcbeint, quewillig auangeben. Ich erwarte alfo bon ber Ringheit ber Derren Reprafentanten, daß fie fich beeifern werben, ber gar zu bell febenben Ragion die nothigen Go e u= Leber bor bie Augen au bangen, und allerlei erfpriefliche Patliative au erfinden, vermittelft

deren bie Sachen noch eine Reit lang fo wie bisber fortgetrieben werden fonnen, obne baf man au Berfailles alle Augenblicke in Gefahr fen, fich von eini= gen Millionen gur Bergweiflung gebrachter Menfchen die Saufer über dem Ropf angunden zu laffen, u. f. w. - Doch das fonnte der Konig nicht bei feis nen Worten benfen: wenigstens find wir ibm, und war alfo die Razionalversammlung noch vielmehr ibrem Ronige fo viel Respett schulbig, zu glauben, daß bieß feine Deinung folechterbings nicht babe gemefen fenn fonnen. Aber fein Respett por der fonialichen Majestat fann weder fie noch uns verhindern, bochft mahrscheinlicher Beise zu vermuthen, nicht bie Ragion übertriebene Meinungen vo! ibrem Elend und bon dem einzigen noc übrigen Rettungsmittel, mohl aber b Ronig felbft, etwas verworrene, fcmantente u übertriebene Meinungen von den Gren der ihm rechtmaßig gebührenden Autoritat gef baben fonnte, welche, da fie bisher die Quelle febr großen und verderblichen Grrungen gen von der Nazionalversammlung nothwendig weise und gefesmäfige Belehrunge richtiget, und auf das Bahre, das Ronige ten au horen befommen, firirt werden muff

Daß dieß wirklich ber Fall gewesen fen, Sie, lieber Abelstan, um fo weniger bezweifel Sie Sich ber Maximen und ber Berfah

### über die Frangofifche Revoluzion. 35

:t erinnern, die der hof icon feit mehrern Jabn ben Varlamentern entgegen feste, welche bisber och die einzige wiewohl unzulangliche Schutwebre er Rechte der Ragion gewesen waren: besonders, venn Sie Sich erinnern, mit welcher Buberficht, in ber durch ibre Kolgen fo wichtig geworbenen foniglichen Barlamentefigung vom joten Rovember 1787, ber bamalige Grofflegelbewahrer Lampianon, in feiner langen Rede, Die bespotischen Gate, bas Die gefehgebende Macht in ber Verfon des Suverant obne Abhangigfeit, obne Theile nahme bon andern, fich befinde, und daß ber Ronia, als superanes Saupt ber Razion, nur Gott allein bon ber Ausubung feiner bochften Bewalt Rechenschaft ju geben babe, fur un veranberliche Grundfage ber grangofifchen Do nar die erflarte. Dief borte ber gegenwartige Ronig feinem in Ceremonie verfammelten Barlament ins Beficht fagen : und wiewohl ber Berr Grofflegels bewahrer febr verlegen gewesen fenn follte, wenn er bie Urfunde des Grundgesches, b. i. bes beutlich und bestimmt ausgedruckten Willens ber Rasion, " bem Ronige die unumschränfte geschgebende, richterliche und ausübende Gewalt auf ewig zu überlaffen, auf ben Parlamentstifc batte legen muffen; fo hatte doch ber Konig nie was andres gehort, batte wohl nie einen Augenblick baran gezweifelt, baß er von ber Ausubung feiner unumschrantten

Auffähe

26

Alleinberrichaft und Allgewalt nur Gott allein Rechenschaft zu geben babe, und muß alfo naturlicher Beife unendlich befremdet fenn, nun auf einma von feinen getreuen Nazionalstanden belehrt au werden, man fonne und muffe von ihm erwarten, und erwarte wirflich von ibm. baf er biefen anmaßlichen unberanderlichen Grundfaten ber Rrangofifchen Monarchie auf immer entfage, und fich gefallen laffe, baf die Raxion, da fie nun einmal der ftartere Theil ift, fich in ben Genuß ihrer unverlierbaren Rechte wieder einfete, fich eine Ronftitugion gebe, die vernünftiger Befen wurdig ift, und ihren Ronig von der traurigen Doglichfeit erlofe, fie, gegen feine 26: ficht, durch den blogen Gebrauch, den etliche Wenige bon feinem Namen machen, ju Grunde richten gu laffen, ohne daß er felbst begreift wie es damit au-- gebt. 3ch wiederhole es, folche unerhörte Reuerungen mogen wohl einem Mongreben, ber immer nur uno minor Jove au feun glaubte, febr auf Die Bruft fallen: aber fein guter naturlicher Berftand wird fich, eber als man glaubt, darein au finden Er wird fich (wenigstens ift es fur feine und feines Reiches Rube ju wunschen) mit dem großen Grundfat aller Monarchien, - , die Ragion fep nicht um ibres Ronigs, fondern der Ronig um ber Ragion millen in ber Belt." fo aut als mit allen naturlichen Folgerungen aus bemfelben, unvermerft, wie die erften Araber mit

über die Frangofische Revoluzion. 27

dem ersten Rameel, familiarifiren; turz, er wird zulest felbst finden, daß der Fall, worin er sich befindet, gerade die Austosung jenes berühmten hestodischen Rathsels und in seiner Lage die Salfte
unstreitig mehr als das Ganze ift.

Abelstan. Sie find so gut im Juge, lieber Balther, daß ich Sie ungern unterbreche: aber ich tann mich nicht erwehren, Sie an den sehr mertswürdigen Umstand zu erinnern, den auch der Siegelbewahrer dem Parlament unter die Augen zu halten nicht vergessen hat, "daß die despotischen Grundsfahe, gegen welche sich die Razion nun so heftig aussehnt, sich wörtlich in einem Arreté des Parisser Parlaments vom 20sten Marz 1766 befinden." Was konnen Sie einer solchen Autorität entzgegen sehen?

Walther. Schon im Jahre 1751 gaben vierzig Parlamentsadvofaten zu Paris die förmliche Erzstarung von sich: daß das Königreich Frankreich ein bloß monarchischer Staat sey, und daß die hoch ste Bewalt sich allein in der Person des Königs bezsinde. Diergegen behauptete im Junius 1788 die Commission intermediaire de Betragne in ihrem gedruckten Memoire, wie billig: "Vierzig Pariser Advokaten könnten fünf und zwanzig Millionen Menschen ihrer Rechte nicht durch einen bloßen Spruch berauben. "Eben dasselbe gilt von dem Variser Parlamente selbit, das seit der sonders

#### Auflähe

28

baren Rolle, die es in den Unruhen der Fronde spielte, mehr als Cinmal feinen Grundfagen durch seine Handlungen, oder seinen Handlungen durch seine Grundsage widersprochen hat, aber wenigstens in den letten Jahren Ludwigs bes Funfzehnten und im Lauf der jetigen Regierung in standhafter Behauptung gesunder Grundsage sich selbst immer gleich geblieben ift.

Allein, wenn diek auch nicht mare, was fonnten die Befchluffe oder Sandlungen des Parlaments den Rechten ber gangen Ragion benehmen, ba nicht einmal die Raxion felbst - wenn sie auch jemals unfinnig genug gewesen mare, ihrem Recht an Kreibeit und Sicherheit ihres Gigenthums formlich zu entfagen - ihren Nachfommen bas geringste baburch batte vergeben fonnen? Much ber ichamlofefte Anbanger bes Despotismus fann fich nicht einfallen lafe fen, daß die Krangofische Ragion diese unverlierbaren Rechte des Menichen und des Burgers nicht babe. Aber fie hatte bieber feine Ronftitugion, die ibr ben wirflichen Genuß berfelben binlanglich ver ficherte: und die Ronige hatten fich feit bem Tode Beinrichs des Bierten, einer millführlis den Gewalt über das Bermogen und die perfonliche Freiheit ber Burger, aller Borftellungen, Reflamazionen und Protestazionen ihrer getreuen Parlamente ungeachtet, angemaßt, die mit jenen Rechten unverträglich ift. Unendliche Diffbrauche biefer

willführlichen Gewalt, welche fich dem ganglichen Despotismus immer mehr naberte, mit einer eben fo willführlichen . unordentlichen und verderblichen Bermale tung ber Staatseinfunfte, batten bas Reich endlich an ben Rand des Berderbens gebracht. Es war fein anderes Rettungsmittel mehr übrig, ale die Bufammenberufung einer allgemeinen Reicheversammlung : und mas fur ein anderes Mittel fonnte diefe, wenn fie auch aus lauter Gottern bestande, ausfündia machen, bem feiner ganglichen Auflofung fo nabe gebrachten Staatsforper neues Leben mitzutheilen. als eine Ronftitugion, welche fomobl die bisber unbestimmten Rechte bes Thrones, ale bie gu oft verletten Rechte ber Ragion bestimmt und auf immer befestiget?

Wer den 3wed will, der will auch die Mittel, obne welche jener nicht erhalten werden tann. Die Razionalversammlung fonnte, durfte, mußte also jene Worte des Konigs als eine allgemeine Beiftimmung zu allem, was fie nach ihrer Weisbeit und Klugheit zu Berftellung einer dauernden Rube und Ordnung unumganglich nothig finden wurde, aufnehmen. Es ift mahr, der Ronia, von Perfonen, die immer eine große Gewalt über fein Gemuth gehabt hatten, gegen die Befinnungen des britten Standes (der fich felbit unter bem Ramen ber Assemblée Nationale fur die mabren Reprasentanten ber Ragion erflart hatte)

mißtrauifch gemacht, und von einem anfehnlichen Theile der beiden erften Stande felbft irre geleitet, vernichtete in feiner Sigung vom 23ften Junius Die Befchluffe ber Naxionalversammlung vom 17ten, und schrieb den versammelten Reprafentanten aller drei Stande Gefete vor, beren Beobachtung den großen 3 wed ihrer Versammlung unfehlbar vereitelt, und aus der gangen Sache ein ichales Doffenfpiel. das fich blog zu Baudevillen und Vontneufs= Befangen qualificirt hatte, gemacht haben wurde. Aber offenbar wurde bei biefem und allen folgenden gewaltsamen Schritten, wozu ibn die Sofpartei rermochte, feinem naturlichen auten Berftand und feinem Bergen Bewalt angethan, - wie er in der Rolge felbit befannte. Man fpiegelte ibm falfche Begriffe von der Ausdehnung feiner recht mabigen Machtgewalt por: man zeigte ihm bie Abfichten und Sandlungen des dritten Standes in einem falfchen Lichte; schilderte ihm denfelben ale einen fanatischen Saufen aufrührischer Republifaner ab, die auf nichts geringeres ausgingen als ben Ehron umauffurgen, ober wenigftene bem Ronige nichts ale den bloken Namen übrig au laffen, u. f. w.

Sie tonnen Sich vorstellen, ob es ber Rabale, von welcher ber gute Konig überall umringt mar, an Runftgriffen fehlen tonnte, solchen Borfpiegelungen Farbe und haltung ju geben, und wie bas alles suf einen Fürsten wirten mußte, der von Kindheit in nur verworrene Begriffe von der königlichen Allzzewalt bekommen hatte, und sich nun durch seine Thre verbunden hielt, den Anmaßungen eines aufschrischen Bolles seine ganze Standhaftigkeit entgezam zu sehen.

Adelftan. D febr aut fann ich mir das vorftellen! Aber verzeihen Gie mir, baß ich Gie fcon wieder unterbrechen muß. Da Gie wohl felbft nicht lauanen wollen, daß fich ber Konig feit mehr als Einem Jahrhundert im Alleinbefis der fuperanen Machtaewalt befand, und da die zwei erften Stande allem beiftimmten, mas er in jener Gigung om 23ften Juni als feinen bochften foniglichen Bilen (welcher immer fur die Quelle der Gefete anerunnt worden war) erflart batte: mit welchem Rechte unte ber britte Stand fic bem, mas ber tille des Ronigs und der zwei erften Stande ir, entgegen feten ? Berechtigte biefer bartnadige derftand die Rathaeber bes Konigs nicht gang na= lich zu allen den nachdrucklichen Dagregeln, Die i ibn nehmen ließ? Dufte man bie Reprafentanbes britten Standes, die fich felbit gur Ragionalimmlung aufgeworfen hatten, und durch den eren Beitritt der Majoritat der Rlerifei und ber ritat des Adels noch übermuthiger geworden , nicht billiger Beife als aufrührische und mit gefährlichen Unichlagen ichmanger gebenbe 22

fchen, die dem unauslofchlichen Charafter der Menfchebeit, dem freien Gebrauch ihrer Vernunft in Dingen, wovon ihre Eristend, ihr Wohl oder Weh, abhangt, nie entfagt haben? nie entfagen wollten? nie entsfagen tonnten? — Die Antwort giebt sich von selbst.

Die Reprasentanten der Nazion waren also bezrechtigt, diese Erklarung des Königs als eine vorzläufige allgemeine Einstimmung zu den Mitteln anzusehen, welche sie, nach der Weis heit und Klugzheit, die ihnen der König billig zutraut, für die wirksamsten halten würden, die allgemeine Ruhe wieder herzustellen und eine dauernde Ordnung in der Staatsbaushaltung zu bewirken.

Freilich hatte der Konig in eben dieser Rede sich verschiedener unbestimmter verschraubter Aussdrücke bedient, worin er sich einen frummen Seitensweg offen zu halten scheinen fonnte. Er sprach von einem übertriebenen Berlangen nach von einem übertriebenen Berlangen nach habe, es war, seiner Meinung nach, nothig, die Meinungen durch weise und gemäßigte Belehrungen zu sirren, wenn sie nicht ganzirre gemacht werden sollten; und eben zu diesem Ende hatte er die Herren, in vollem Bertrauen auf ihre Beisheit und Klugheit, zusammen berufen. — Aber was meinte der König unter einem übertries benen Berlangen nach Reuerungen? Wollte er das durch die sast allgemeine Stimme der Razion

bezeichnen, die fich icon feit mehrern Jahren immer lauter hatte horen laffen, und befonders feit ben famolen Ediften vom sten Dai 1788 fich burch bas Organ ber Warlamente, und durch verschiedene icon febr lebhafte Ausdrude ber ericopf: ten Gebuld des Bolfes ziemlich fategorisch erflart batte: "Daß die Ragion nicht gesonnen fen, ben immer weiter um fich greifenden Anmakungen bes Despotismus und dem über ihr ichmebenden Untergang langer rubig jugufeben. " - Gollten alfo biefe Ausbrucke fo viel fagen: Der nicht langer au perheblende und vor den Augen des ganzen Europa offen da liegende jammerliche Bustand meines Reichs und meiner Kinangen, der die Ragion icon lange allarmirt, hat endlich die meiften zur Ueberzeugung gebracht, wenn ber Staat noch gerettet werden folle. muffe alles anders, alles beffer, alles neu wer-Dabei wurden aber die herren und Damen, die fich von Beit zu Beit meiner Autoritat zu bemachtigen gewußt baben, ihre Rechnung nicht finden, und nicht ermangeln, eber alles aufs auferste zu treiben. als die Ginfdrantung ihrer willführlichen Bewalt, momit die Ragion umzugehen Scheint, gutwillig qu= augeben. Ich erwarte alfo von der Rlugbeit der Berren Reprafentanten, daß fie fich beeifern werden, ber gar zu bell febenden Ragion die nothigen Scheu= leder por die Augen ju hangen, und allerlei er= fpriefliche Balliative au erfinden, vermittelft beren bie Sachen noch eine Beit lang fo wie bieber fortgetrieben werden tonnen, obne bag man gu Berfailles alle Augenblice in Gefahr fen, fich bon eini= gen Millionen jur Bergweiffung gebrachter Menfchen die Baufer über bem Ropf angunden ju laffen, u. f. w. - Doch bas fonnte ber Ronig nicht bei feis nen Worten benten; wenigstens find wir ibm, und war alfo die naxionalperfammlung noch vielmehr ibrem Ronige fo viel Refpett foulbig, ju glauben, bag bieß feine Meinung ichlechterbinge nicht babe gewefen fenn fonnen. Aber fein Refpett vor ber fonig= lichen Majeftat fann weder fie noch uns berhindern, bochft mabriceinlicher Beife zu vermuthen, bag nicht bie Ragion übertriebene Meinungen bon ibrem Elend und bon bem eingigen noch übrigen Rettungsmittel, mobl aber ber Ronig felbft, etwas verworrene, fdmanfende und übertriebene Deinungen von ben Grenger ber ibm rechtmaßig gebubrenden Autoritat gehabi haben fonnte, welche, ba fie bibber bie Quelle bor febr großen und verderblichen Grrungen gemefen, von ber Raxionalversammlung nothwendig burd weife und gefesmafige Belebrungen be richtiget, und auf bas Babre, bas Ronige fo fel ten au boren befommen, firirt werben muffen.

Daß dieß wirflich der Fall gewesen fen, werder Sie, lieber Abelftan, um fo weniger bezweifeln, wem Sie Sich ber Marimen und der Berfahrung

art erinnern, die der hof icon feit mehrern Sabren den Varlamentern entgegen feste, welche bieber noch die einzige wiewohl unzulangliche Schuswehre ber Rechte der Ragion gewesen waren: besonders, wenn Sie Sich erinnern, mit welcher Buberficht, in ber durch ibre Rolgen fo wichtig gewordenen toniglichen Parlamentefigung vom 19ten Rovember 1787, ber bamalige Groffiegelbewahrer Lamoignon, in feiner langen Rede, Die Despotischen Gate, bak Die gelengebende Macht in ber Verfon des Suverans ohne Abhangigteit, ohne Theile nahme von andern, fich befinde, und daß der Ronia, als superanes Saupt ber Ragion, nur Gott allein von der Ausubung feiner bochften Gewalt Rechenschaft zu geben babe, für un veranberliche Grundfate ber Rrangofifchen Monarchie erflarte. Dief borte ber gegenwartige Ponia feinem in Ceremonie versammelten Parlament ins Beficht fagen : und wiewohl ber Derr Groffiegel. bewahrer febr verlegen gewesen fenn follte, wenn er bie Urfunde des Grundgefetes, d. i. des deutlich und bestimmt ausgedruckten Willens der Ragion, , dem Ronige die unumfdranfte gefetgebende, richterliche und ausübende Gewalt auf ewig zu überlaffen, auf den Parlamentstifch hatte legen muffen; so batte boch ber Ronia nie was andres gehort, batte mobl nie einen Augenblick baran gezweifelt, baß er von der Ausubung feiner unumschrantten

Alleinberrichaft und Allgewalt nur Gott alleis Rechenschaft zu geben habe, und muß alfo naturli cher Beife unendlich befremdet fenn, nun auf einma von feinen getreuen Ragionalftanben belehrt at werden, man konne und muffe von ibm erwarten und erwarte wirflich von ibm, daß er diefen anmaß lichen unveranderlichen Grundfagen ber Arangofifcher Monarchie auf immer entfage, und fich gefallen laffe daß die Razion, da fie nun einmal der ftarter Theil ift, fich in ben Genug ihrer unverlierbarer Rechte wieder einfete, fich eine Ronftitugion gebe, Die vernünftiger Wefen murdig ift, und ihren Ronig vor der traurigen Doglichfeit erlofe, fie, gegen feine Ab ficht, durch den blogen Gebrauch, den etliche Wenig pon feinem Ramen machen, zu Grunde richten at laffen, ohne daß er felbft begreift wie es damit au aeht. Ich wiederhole es, folche unerhorte Reuerun gen mogen wohl einem Monarchen, der immer nu uno minor Jove au senn glaubte, sehr au Die Bruft fallen: aber fein guter naturlicher Berftani wird fich, eber ale man glaubt, barein zu finder wiffen. Er wird fich (wenigstens ift es fur fein und feines Reiches Rube gu wunschen) mit dem große Grundfat aller Monarchien, - , die Ragion fei nicht um ihres Ronige, fondern ber Ronie um ber Ragion millen in ber Belt," fo aut als mit allen naturlichen Folgerungen au bemfelben, unvermerft, wie die erften Araber w



über die Frangosische Revoluzion. 27

n ersten Rameel, familiarifiren; furg, er wird guit selbst finden, daß der Fall, worin er sich befint, gerade die Austosung jenes berühmten hestodien Rathsels und in feiner Lage die halfte streitig mehr als das Gange ist.

Abelstan. Sie sind so gut im Juge, lieber alther, daß ich Sie ungern unterbreche: aber ich m mich nicht erwehren, Sie an den sehr merkerdigen Umstand zu erinnern, den auch der Siesbewahrer dem Parlament unter die Augen zu hale nicht vergessen hat, "daß die despotischen Grundze, gegen welche sich die Razion nun so heftig siehnt, sich wörtlich in einem Arreté des Parier Parlaments vom 20sten Marz 2766 besinden." as können Sie einer solchen Autorität entzam sein sesen?

Balther. Schon im Jahre 1751 gaben vierparlamentsabvofaten zu Paris die formliche Ergrung von sich: daß das Königreich Frankreich ein
h monarchischer Staat sey, und daß die hoch ste
ewalt sich allein in der Person des Königs bede. Hiergegen behauptete im Junius 1788 die
ommission intermediaire de Betragne
ihrem gedruckten Memoire, wie billig: "Bierpariser Advokaten könnten sunf und zwanzig
illionen Menschen ihrer Nechte nicht durch einen
oßen Spruch berauben. "Eben dasselbe gilt von
m Pariser Parlamente selbst, das seit der sonder-

baren Rolle, die es in den Unruhen der Fronde spielte, mehr als Sinmal feinen Grundsagen durch seine Handlungen, oder seinen Handlungen durch seine Grundsage widersprochen hat, aber wenigstens in den letzten Jahren Ludwigs des Funfzehnten und im Lauf der jetzigen Regierung in standhafter Behauptung gesunder Grundsage sich selbst immer gleich geblieben ift.

Allein, wenn diek auch nicht ware, was fonnten Die Befdluffe oder Sandlungen bes Parlamente ben Rechten ber gangen Ragion benehmen, ba nicht einmal die Nazion felbst - wenn sie auch jemals unfinnig genug gewesen mare, ihrem Recht an Freiheit und Sicherheit ihres Gigenthums formlich zu entfagen - ihren Rachkommen das geringfte badurch batte vergeben fonnen? Auch ber ichamlofefte Anbanger bes Despotismus fann fich nicht einfallen laffen , daß die Kranzofische Nazion diese unverlierbaren Rechte des Menschen und des Burgers nicht babe. Aber fie hatte bisber feine Ronftitugion, die ibr ben mirflichen Genuß berfelben binlanglich versicherte; und die Ronige hatten fich feit bem Tode Beinrichs des Bierten, einer willführlie den Gewalt über das Bermogen und die verfonliche Arcibeit ber Burger, aller Vorstellungen, Reflamagionen und Protestagionen ihrer getreuen Parlamente ungeachtet, angemaßt, die mit jenen Rechten unverträglich ift. Unendliche Migbrauche diefer

willführlichen Gewalt, welche fich bem ganglichen Despotismus immer mehr naberte, mit einer eben fo willführlichen, unordentlichen und verderblichen Bermaltung ber Staatseinfunfte, batten bas Reich endlich an ben Rand des Berderbens gebracht. Es war tein anderes Rettungemittel mehr übrig, ale Die Bufammenberufung einer allgemeinen Reichsversammlung: und was fur ein anderes Mittel fonnte biefe, wenn fe auch aus lauter Gottern bestände, ausfündig machen. bem feiner ganglichen Auflofung fo nabe gebrachten Staatstorver neues Leben mitzutheilen, als eine Ronftitugion, welche fowohl die bieber unbestimmten Rechte bes Thrones, ale bie gu oft perletten Rechte ber Ragion bestimmt und auf immer befestiget?

Wer ben 3wed will, ber will auch die Mittel, obne welche iener nicht erhalten werden fann. Razionalversammlung tonnte, durfte, mußte alfo jene Borte des Konigs als eine allgemeine Beiftimmung zu allem, was fie nach ihrer Weisbeit und Rlugheit ju Berftellung einer dauernden Rube und Ordnung unumganglich nothig finden wurde, aufnehmen. Es ift wahr, der Ronig, von Perfonen, die immer eine große Gewalt über fein Gemuth gehabt hatten, gegen die Befinnungen des britten Standes (ber fich felbit unter bem Ramen der Assemblée Nationale fur die mahren Reprafentanten ber Ragion erflart hatte) mißtrauifch gemacht, und von einem anfehnlichen Theile ber beiden erften Stande felbft irre geleitet, vernichtete in feiner Sigung bom 23ften Junius Die Beidluffe ber Nazionalversammlung vom 17ten, und schrich den versammelten Reprafentanten aller drei Stande Gefete por, beren Beobachtung ben grofen 3 wed ibrer Berfammlung unfehlbar vereitelt. und aus ber gangen Sade ein ichales Voffenfpiel, bas fich blof zu Baubevillen und Vontneufs-Befangen qualificirt hatte, gemacht haben wurde. Aber offenbar wurde bei diefem und allen folgen= ben gewattsamen Schritten, wozu ihn die hofvartei vermochte, feinem naturlichen guten Berftand und feinem Bergen Gewalt angethan, - wie er in der Folge felbst befannte. Man spiegelte ibm faliche Beariffe von der Ausdehnung feiner recht maßigen Machtgewalt vor; man zeigte ibm die Absichten und Sandlungen des britten Stans bes in einem falfchen Lichte; schilderte ibm benfelben als einen fanatischen Saufen aufrührischer Republikaner ab. die auf nichts geringeres ausgingen als ben Thron umaufturgen, oder wenigstene dem Ronige nichts als den blogen Ramen übrig au laffen, u. f. w.

Sie tonnen Sich vorstellen, ob es der Rabale, von welcher der gute Konig überall umringt mar, an Runftgriffen fehlen tonnte, solchen Borspiegelungen Farbe und haltung ju geben, und wie das alles

# aber bie Frangofifche Revoluzior

.uf einen Fürsten wirten' mußte, der von Ki an nur verworrene Begriffe von der fonigliche gewalt bekommen hatte, und sich nun durch Ehre verbunden hielt, den Anmagungen eines rührischen Bolles seine ganze Standhaftigkeit gen zu setzen.

Adelftan. D febr gut fann ich mir ba ftellen! Aber verzeihen Gie mir, daß ich Gie wieder unterbrechen muß. Da Gie mohl felbfi laugnen wollen, daß fich ber Ronig feit me Einem Jahrhundert im Alleinbefis ber f nen Machtgewalt befand, und ba bie zwei e Stande allem beiftimmten, mas er in jener @ vom 23ften Juni als feinen bochften toniglicher len (welcher immer fur die Quelle der Befete fannt worden war) erflart hatte: mit welchem fonnte ber britte Stand fich bem. me Bille des Ronias und der zwei erften St mar, entgegen fegen ? Berechtigte Diefer barti Biderstand die Rathgeber bes Konigs nicht ga turlich zu allen ben nachbrucklichen Dafregel man ibn nehmen lieft? Dufte man Die Repraf ten bes dritten Standes, die fich felbft gur Rai · versammlung aufgeworfen hatten, und durch t folgten Beitritt ber Majoritat ber Rlerifei ur Minoritat bes Abels noch übermuthiger ger waren, nicht billiger Weife als aufrührische un bodit gefährlichen Unichlagen ichwanger a

Demagogen betrachten? Und wurde nicht feite ihre (wie es fceint) befchloffene Berhafenehmung für einen Schritt, ben bie Rube bei Staats nothwendig gemacht habe, angefeben worden feyn, wenn ber Erfolg bie Magregeln ber tonigilichen Partei verechtfertigt batte?

Balther. Laffen Sie uns alfo, um mit biefer Dingen ine Rlare gu fommen, gatta und Recht im eigentlichen Verftande des Wortes, wohl von einan ber unterscheiden. Richt ber Wille eines Menfchen sondern die allgemeine Bernunft, (welch allein entscheiden fann, mas die mahre Ratio Status fev) - fie mag fich nun burch bas Organ eine Einzigen ober mehrerer mit binlanglichen Berftanbes fraften und Ginfichten begabter Menfchen ertlaren ift bie Quelle aller Gefete fur vernunftige Befen Der Bille ber hofpartei, durch welche aud biegmal (wie fcon fo oft) bas gute Gemuth be Ronias überrafcht ober überwältigt worden war, ber Wille ber Minoritat ber Rlerifei, b.i ber vornehmsten Dralaten, die immer auf die Dol feite binfen , und ber Bille der Majoritat be Abele, deffen Privatintereffe bei bem bisberige Despotismus des hofes feine Rechnung beffer fant als bei einer auf das mabre Rationalinte reffe gegrundeten Ronftitugion, diefer dre fache Bille war freilich: daß alles (fo pi nur immer moglich) beim Alten bleiben fofte

id babei murde es auch geblieben fenn, menn ber ritte Stand fein Recht nicht fo mannlich und ftandhaft zu bebaupten gewußt hatte.

Aber - ich bitte Gie, biefen großen Bunft nie aus den Augen zu verlieren - Die Ragion mar nicht aufammen berufen worden, Palliative für bie todtlichen Gebrechen und Bunden bes Staats au erfinden, fondern fie bon Grund aus au beilen. Der Grund bes Uebels lag erweislich, oder vielmebr augenfcheinlich, in dem Mangel einer gefdriebenen, bom Ronige und ber Maxion anertannten und beidmornen Grundverfale fung. Bioß aus Mangel berfelben, mar die unbestimmte fonigliche Autoritat nach und nach über alle rechtmagige Grengen, - b. i. über die Grengen, in melde bas Raturrecht, ber erfte 3med aller burgerlichen Gefellichaft, das allgemeine Befte, fury bie Ratur ber Dinge und bie Bernunft fie einschließt, - ausgedehnet worden; und bloß aus diefer unrechtmäßigen Ausdehnung maren alle Migbrauche ber hochsten Gewalt, fo wie aus diefer alle Gebrechen bes Staats und ihr Refultat. ein unbeschreibliches Ragionalelend, naturlicher Beife entstanden.

Eine Ronftituzion mufite also errich: tet werben. Alle brei verfammelte Stande des Reichs waren fculdig, an derfelben mit vereinigten Rraften zu arbeiten. Da aber bie beiben erften

Bielande 2B. 41. 23b.

Cober vielmehr, die Minoritat des erften und Muffate Conet piermedt, oie meinarieme nea erlien maa lotitete nen aunetit) ihre mateiranbeiet deund der co give weit ou regen, veneum gening gening ile latten, forte en nun um vellentwie bas joffice, burch feine befren b. i. aufgettartes deldigtelten inng Lechtschaffeulten Menner gelmitrelien foll, ist es pa nicht (bermoge pe nieuene marnen lan' ile en na utate Geunde bept els (verzeihen Gie mir, lieber Abelfan, baß i le Thatfache, Die Sie fetbft nicht laugnen werbi gerade heraus sage) und der großere Theil Bernve gernub juge ben beiben übrigen Stani Der dazu erwahlt werden muß? — Dber, sol ver vasu erwayer werren und iberwiegenbe 2 entscheiben, ist es auch atebann nicht ber br Stanb? Unter ben vier ober fünf und in Millionen freier Menschen, woraus die Fran Coffebt, macht der gefammte Abel 1 milet, ber Buht nach .

stituirte; jumal, da man bereits febr wohl mufte. baf ber arefere Theil ber Klerifei und die aufgeflarteften und edelgefinnteften des Abels fich in fursem mit ibm vereinigen murben; wie es auch (ungeachtet ber abichredenben Unftalten, bie ber hof au machen anfina) binnen wemigen Lagen erfolate.

So viel, lieber Abelftan, von dem mas in die fen Begebenbeiten recht ift. Und nun laffen Gie uns die Sache aus dem gewohnlichen Befichtepuntte der Polititer betrachten, mo die überwiegenbe Dacht enticheidet mas gelten foll, und mo Der Recht bat, fur ben fich ber Erfola, ober (wie Lufan fagt) die Gotter erflaren.

Ber batte alfo feine wirfliche Uebermacht bef. fer berechnet, die hofpartei oder die Razionalverfammlung? Der Erfolg entschied es in wenigen Stunden. Den drei und zwanziaften Junius, Bormittaas um gebn Ubr, taffirte und annallirte der Ronig in der Versammlung aller drei Stande alles, was der britte Stand bisher befchloffen batte. - An eben biefem Tage erfchien Abende um neun Uhr der Ronig auf einem Balton bes Schloffes zu Berfailles, und fundiate bem Bolfe an : "Daß die des Vormittags gehaltene fonigliche Sigung ale nicht gefdeben betrachtet werden Die Reprafentanten batten alfo ben Billen bes Bolfes febr mobl verftanden, und feine

Machtgewalt sehr richtig überrechnet. Freilich ging es stürmisch babei zu. Aber wir sprechen jest auch bloß von dem, der Recht behält, weil er die meisten Arme und den entschlossensten Billen hat.

Billig hatten ber Sofvartei, beren bofe Rathe und Budringlichkeiten die fonigliche Autoritat an Diefem Lage fo entfeslich bloß gestellt batten, Die Augen nunmehr aufgeben follen. Aber fie verlichen fich auf Die Armee, auf das Ranonenrecht und auf Die unüberwindliche Baftille. Der Erfola zeigte abermal, daß fie falfch gerechnet hatten. Gin großer Theil der versammelten Truppen wollte nicht gegen feine eigene Ragion fechten; Die Ranonen famen in Die Bande bes Bolfe, und die furchtbare Baftille war binnen brei Stunden gefturmt und erobert. ber Ronig den fiebzehnten Julius nach Baris tam. um fich in die Arme feines Bolfes zu werfen, und. fo zu fagen, fich auf ewig mit demfelben auszufobnen, fand er über zweimal hundert taufend Menichen in Baffen, unter welchen vielleicht dreißig taufend Soldaten waren, die von der toniglichen Armee gur Raxionalmilig übergegangen waren. Satte ihm fein auter Genius (ber noch in der Racht bom funfrebnten burch die Bergoge von Liancourt und Bil-Teroi die Oberhand über die fo genannte Rabale erhielt) nicht biefes einzige Mittel fich und bas Reich zu retten eingegeben; batten bie Gingebungen feine

obfen Damonen ben Gieg erhalten : mas batten alle feine Armeen gegen eben fo viel Becre, als In= tentancen in Franfreich find, aufrichten wollen ? Die Ragion, fagte damale ein Parifer Blatt, ift ein Riefe, der alle Tage um hundert Ellen machit: ber bof ein 3 merg, ber fo lange abneh= men wird, bis er gar nichts mehr ift; dann bleibt nichts übrig als ber Ronig und bie Razion; und mehr ift auch nicht nothig. "

Alles dieß hatte die Ragionalversammlung mach ibrer Beisheit und Rlugbeit voraus gesehen!

Gludlicher Beife fann Franfreich hoffen, daß ber. neuliche verhafte Ausbruch der Bolfemuth. deffen Opfer ein paar Ungludliche geworden find, welche reilich nicht fchlimmer als fo viele andere ibres gleis jen waren, die lette Scene biefer Art in aris fenn werde. Alles nabert fich feit bem entjeidenden Schritte, ben ber Ronig am fichzehnten ilius gethan hat, einem jum Bergnugen fowohl ? Ronigs als feines Bolfes ausschlagenden Ausige. Der Ronig hat in feinem Schreiben an Berrn fer anerfannt, daß er getäuscht worden, daß i feinem Charafter Bewalt angetban babe. fid), wie die Razionalversammlung in ihrem te bom vier und amangigften Julius fagt, großere te als jemals auf das Bertrauen feiner getreuen thanen erworben : er bat alle Rathgeber, welche begenstand ber Beunruhigung fur bie Ragion

fenn tonnten, bon feiner Derfon entfernt; er ba Diejenigen, beren Bieberfunft fie munichte, gurud berufen; er ift (am funfgehnten Julius) in der Ra gionalverfammlung mit bem unbefdrantter Bertrauen eines Baters, ber fich mitten unter fei nen Rindern ficher weiß, erfchienen, und bat fie er fucht, baß fie ibm ben Staat retten belfen mochten Mit eben biefer Gefinnung ift er in feine Sauptftad gefommen, um fich mitten unter fein Bolf ju men gen, (es ift unmöglich bie gange Energie ber Fran gofffchen Redensart, pour se confondre avec soi peuple, auszudruden) und burch feine Gegenwar alle Beforgniffe beffelben ju gerftreuen. Geine 216 fichten find eines Abfommlings bon Beinrich ben Bierten murdig ; und alles mußte uns taufden, obe Er ift eben fo willig, Die gerechten Forberungen be Ragion anguerfennen, als biefe es ift, die mefent lichen Rechte bes Thrones auf immer gu befeftigen "Auf diese (fagt ein Krangofisches Blatt) eben fo wohl als auf die unverjährbaren Rechte der Ragioi und ihre Liebe ju ihrem Guveran, wird die Freihei des Krangofischen Bolfes gegründet werden, und au Diefem Grunde wird fie unerschutterlich fenn. demfelben wird die Nagionalverfammlung bas Do nument aufführen, das bem gangen Europa anfundi gen wird, Frantreich habe fich frei gemacht - nich von dem Geborfam, ber feinem gefehmaßige Suberan gebührt, ale beffen mabres Intereffe if

über ein gludliches Bolt, nicht über Stlaven, gu regieren. - fondern von dem Joch einer verfappten Ariftofratie, unter meldem es in ben beiden letten Regierungen geseufzet bat, - bem einzigen Joche bem fich bie Krangofen zu entziehen Urfache batten, und welches fie endlich fo gludlich

gemefen find abzufdutteln. "

Abelftan. Bollte doch ber himmel, daß biefe Schone Beiffagung in die vollstandiafte Erfullung geben, und ber Altromifche Gott Bonus Eventus (ber die Difariffe und falfden Schritte ber armen Sterblichen fo oft wieder aut machen muß) auch diefes Dabl alles, was auf allen Seiten und pon allen Parteien gefehlt worden ift, burch einen fo munichensmurbigen Ausgang jum Beften febren mochte! Aber ich weiß nicht, welche gebeime Abnung mir nicht erlauben will, mich einer fußen Soffnung su überlaffen, und ben Kubrern ber Barteien fo viel Tugend, ben Ariftofraten fo viel Edelmuth, bem Bolte fo viel Magigung, ber Ragionalversammlung fo viel Beisbeit, und bem auten Ronia Ludwig bem Sedzehnten fo viel Muth und Reftigfeit zuzutrauen. als fie alle befisen mußten, wenn biefe fur Krantreich, für gang Europa, für die gange Menschheit fo emendlich wichtige Rovolugion ein fo gutes Ende nehmen follte, als Gie, mein Freund, aus mohlmeinendem Bergen boffen, und ich, obne es gu boffen, mit Ihnen muniche.

#### Muffahe

II.

# Kosmopolitische Adresse

an die Frangosische Nationalversammlung, von Eleutherius Filoceltes.

3 m Detober 1789.

# hochmögende herren!

Ich bin zwar nur ein einzelner unbedeutender Belt burger, und spiele, Dauf sey den Gottern! in de tragisomischen oder komitragischen haupt und Staat aktionen, die auf dem allgemeinen Beltschaupk ausgeführt werden, weder eine große noch kleine Ro Da ich aber gleichwohl die Ehre habe ein Mensch seyn, und als solcher genothigt bin, an allen mellichen Dingen mehr oder weniger Antheil zu neh so habe ich mich nicht entbrechen konnen, auch dem höchst interessanten und in seiner Art ein

weisen Dtatta, weiches Em: hochmogenden bem ubrigen. Europa auf Untoften Ihrer Razion zum Beften zu geben geruben, von dem Augenblide; da der Borhang aufgezogen wurde, bis zu dieser Stunde, einen der aufmertsamften und warmften Buschauer

Berniode bes Orbens, ju welchem ich mich bei fanne, bege, ich fowohl von ben Rechten und Beichten bes Metfichen all von bem letten Bred aller burgerlichen Ginrichtungen mit Em. Dochmogenden . siemlich einerlei Begriffe. 3ch tonnte alfo benjenis am unter Ihnen ; die feit ber Eroffmung des Reicht tages mit eben fo viel Beisbeit als Ruth und Standbaftigfeit den raebeimen Bemubungen, modurch eine andere Bartet bie wohlthatigen Abfichten Ihrer Bus Commenberuftung vereiteln zu wollen foien , entgegen arbeiteten : meines Beifall nicht verfagen. 3d ge-Beite fager it bas bie porhelobten Cinenfchaften , und der beibenungtbige; auf geber Aufouferung eigener Bor-. theile bereitwillige Patribtismus, ber alle Ihre Reben an befeelen, alle Abre Schritte au leiten fcbien, mir einet lot leibenfchaftlichte Weivunderung für Giegennd fa warme Wintebe: für ben hindlichen Erfela ber, wei-En Entiburfer einfiblie i Die fich offbnen: mautrauen mich wedbunden phubes, daß lich auch, ba, wo wir Stra Coritte gur rafd ; fibes Dafitebauungen gu ge magt an mirben: Thienen | liebertein Difftrauen in die Richtigfeit meines Alntheits als in die Weisbeit

bes Ihrigen sette. Mit Einem Wort — es gehörte die enthusiastische Scene der berühmten Racht vom vierten August dazu, um meine Augen zu entzaubern, und mir die ganze Reihe von Handlungen, wodurch Sie Sich seit der Entsernung und Wiedertunft des Herrn Reckers charatteristrt haben, in dem Lichte zu zeigen, worin sie, so viel ich wahrnehmen kann, allenthalben von allen unbefangenen und kattblutigen Zuschauern gesehen wird.

Seit diefer Zeit find, ich fann es nicht bergen. einige 3 meifel über bie Art und Beife, wie Sie das Wert ber Palingenefie ber Frangofifchen Monarchie angefangen haben, in mir aufgestiegen : und diefe Zweifel haben fich bei einigem Rachbenten in eine Anzahl von Fragen aufgeloft, wovon ich mir biermit die Freiheit nehme, Em. Sochmogenden eine fleine Probe porzulegen. Richt als ob ich so eitel und judringlich mare, mir ju fcmeicheln, bag Sie es der Mube werth finden follten, fie einer von Ihren vielen Comités gur Untersuchung ju übergeben, um auf erstatteten Bericht barüber gu bebattiren, und nach einer Angabl für und wider gehaltener eleganter Reben ben Befchluß ju faffen : qu' il n'v a lieu á deliberer; fonbern weil es, ba biefe Fragen boch an Jemand gerichtet fenn muffen, am naturlichften fcbien, fie an diejenigen gu richten, die ben Unlag bagu gegeben baben.

über die Frangofische Revolugion. 43

3ch nehme mir alfo bie tosmopolitische Freiheit, in aller geziemenden Chrerbietung zu fragen:

I.

Ift das Recht, bessen Sich Em. hoch mogensden im Ramen des Französischen Bolles dermalen Bedienen, der Französischen Monarchie eine neue Lonftituzion zu geben, ein allgemeines und verlierbares Raturrecht, das allen Böllern ohne Ausnahme zu allen Zeiten zusommt, so bald sie sich dessen zu bedienen Lust und Belieben tragen? Oder tommt es allen Böllern nur in dem Falle zu, wenn sie ihren Zustand unter der gegenwärtigen Staatsverfassung nicht länger erträglich sinden? Oder ist es etwa ein besonderes aus fohließliches Vorstecht, dessen sich die Französische Razion ganz allein zu erfreuen hat?

Die Beantwortung dieser drei Fragen — in welche die große Frage aller Fragen: "worauf grundet fich das Recht der Franzosen, im Jahre 1789 ihre alte Konstituzion von Grund aus umzusturzen und eine ganz neue zu errichten? " von selbst zerfällt — scheint einigen Schwierigkeiten unterworfen zu seyn. Wie man fie auch auflöset, so entsteben neue Fragen, auf welche die Antwort immer schwerer wird.

Wenn bas befagte Recht ein allgemeines Raturrecht ift, folgt baraus nicht unmittelbar: Das jede große ober kleine Razion auf bem Erde

#### Aufsähe

beden, ohne Ausnahme, zu allen Zeiten, fo batb fie es für gut befindet, befugt ift, daffelbe in Ausübung zu bringen?

Kolgt nicht ferner: daß, da der Wille des Menschen so veränderlich ist als seine Borstellungsart,
und als die Eindrücke die er von außen empfängt,
ein jedes Volk die Konstituzion, die es sich heute
gegeben hat, in vier Jahren oder vier Monaten
oder auch in vier Wochen oder Lagen, kurz so
oft es ihm einfällt, wieder einwersen und eine
neue machen kann und darf?

Und muß nicht endlich, als eine dritte garz naturliche Folgerung, zugegeben werden: daß mehr befagtes Recht sich auf jede besondere Provinz,
jede Stadt, jeden Marktslecken, jedes
Dorf, kurz auf jede besondere Gemeinheit, ja sogar auf jede einzelne Familie erstreckt? sintemal ihnen allen, krast ihrer naturlichen Freiheit, die Autonomie, oder das Recht
sich selbst Gesche zu geben, eben so gut und eben
so unverlierbar zusommt als der größten Razion
in der Welt, und dergestalt zusommt, daß sie sich
desselben niemals auf eine nur für sich selbst,
geschweige für ihre Rachtommen verbindliche
Art begeben können?

Wenn es nun, wie ich glaube, mit diesen spetus lativen Folgerungen seine Richtigkeit hat, was für praftische Kolgen mochten fich wohl baraus. sumal wenn man von ben Erfahrungen, welche die Frangofische Nazion feit acht Bochen hierüber zu machen bas Stud gehabt hat, auf ahnliche Falle schließen darf — auf die Auhe und ben Bohlftand, ja selbst auf die Sicherheit bes Eigenthums und Lebens der Burger eines jeden Staats in Europa verbreiten?

Bofern aber das mehr besagte Recht einem jeden Bolte nur aled ann zutommt, wenn dem felben — wie dermalen bei den Franzosen der Fall gewesen zu senn scheint — fein bisheriger Buskand unerträglich geworden ift; sofragtsich:

Liegt der Grund, warum wir uns übel befinden, immer außer und? Oder haben wir ihn nicht vielmehr in den meisten Fällen, auch wenn wir ihn außer und zu sinden vermeinen, in und felbst zu suchen?

Ift es nicht eine Regel der Weicheit, seinen gegenwartigen Justand, so lang' er noch erträglich ist, nicht mit Gefahr eines weit schlimmern zu verändern ?

Wer foll darüber erkennen, ob der Fall, wo die gegenwartige Konstituzion nicht langer erträglich ist, wirklich eingetreten sen oder nicht? Giebt es hierüber einen andern rechtmäßigen Richter als eines jeden Gefühl und Urtheil? Oder wer hat das Recht, einem freien Wolke zu

fagen: So viel mußt du erträglich finden! Die se Bedrückung mußt du dir gefallen laffen! Wenn es nun (wie bisher die allgemeine Erschrung seit so manchen Jahrtausenden felbst in denfre ie sten Staaten gelehrt hat) fisisch und moralisch unmöglich ist, daß eine Razion im Ganzen und in allen ihren Theilen immer mit ihrem Justande zuschrieden sen:

Wenn es unmöglich ift, eine Konstituzion zu erfinden, fraft beren die Menschen aufhören, dem Irethum und den Leidenschaften, woraus ihre meisten

Hebel entfpringen, unterworfen au fenn:

Wenn es teine Konstituzion giebt, welche die Unsgleichheit unter den Burgern einer großen politischen Gesellschaft aushebe; und wenn es unläugbar ist, daß bloß aus dieser Ungleichheit, in ihrer unversmeidlichen Verbindung mit den übrigen Ursachen, die auf den Justand der Menschen wirken, nach und nach eine unzählige Menge von Partikular und Individualübeln entspringen, die denjenigen, die davon gestruckt werden, oft äußerst lästig fallen: wenn alles dies unläugbar ist —

Was lagt fic anders erwarten, als daß die Burger des Staats (zumal wenn ihnen ihre ewigen und unverlierbaren Menfchenrechte so deutlich und nachdrucklich, wie Ew. hochmogenden in Ihrer Weisheit zu thun für gut gefunden baben, det larirt und eingeschaft worden

find) jeden außern. Drud', jedes Ungemach ihrer Lage, jede Bolliston ihret Privatuuhens mit dem gemeinen Besten, ihrer Leidenschaften mit dem Gesehen, ihrer Midfich und Erwartungen mit dem was ihnen wirdlich wonder Lenstitusion gewährt wird, un er er aft af ich suden, und alfo, bei jeder etwas mehr alf. gewöhnlich auffallenden Berantaffung, sich seit fe be helsen, ihre gesehgebende Racht in Ander hung verigen, much die Lonstituzion vortheilhafter stuffen verlangen werden?

weltbergerliche Untbeil, ben ich an bem Webl und Web ber laumelichen Binwohner von Curone bold bus viebaltniematia aufaetlarteften und alieftitifteit Beith inferen Planeten ; ju nehmen genothigt bind machtimich nicht wenig fire bie Rolgen beforet. Die ant Abilber Brambilden gang naturlich entfpringen bhofeland mida backs a frem the it is suppretted the Es Sebarf when leiner übernatürlichen all galtat s io it ber imthrismen Borberfebungetraft unfor Gode. din su welfiggente bag eine jebe Conflituzion Gine fie aud entftanden feyn mag), auf einem febr unfichern Grunde ftebe. wenn iebet Gefühl von Unbebagliche feit und Drud bem Bolte bas. Mecht giebt, bas Joch ber bisberigen Gefebe ; ben bieberigen Berfoffung und Ginrichtung, worauf die Rube und Sicherheit bes Staats gegrundet mar, abaufdutteln, in ben Stand beringturlichen Freiheit und Anarchie gurud

# v Aufsäte

38

fenn tonnten, von feiner Berfon entfernt; er hat Diejenigen, beren Wiederfunft fie munichte, gurud berufen; er ift (am funfzehnten Julius) in der Ragionalverfammlung mit bem unbefchrantten Bertrauen eines Baters, der fich mitten unter feis nen Rindern ficher weiß, erschienen, und hat fie erfucht, daß fie ibm ben Staat retten belfen mochten. Dit eben biefer Gefinnung ift er in feine Sauptftadt gefommen, um fich mitten unter fein Bolf gu mengen, (es ift unmöglich die gange Energie ber Rrangofischen Redenkart, pour se confondre avec son peuple, auszudruden) und burch feine Gegenwart alle Beforgniffe beffelben gu gerftreuen. Ceine Abe fichten find eines Abfommlings von Beinrich dem Bierten murdig : und alles mußte uns taufden, ober Er ift eben fo millig, Die gerechten Korderungen der Raxion anguerfennen, ale diefe es ift, die mefent lichen Rechte bes Thrones auf immer zu befestigen. "Auf diefe (fagt ein Krangofifches Blatt) eben fowohl als auf die unverjährbaren Rechte ber Ragion und ihre Liebe ju ihrem Suveran, wird die Freiheit des Frangofischen Boltes gegrundet werden, und auf Diefem Grunde wird fie unerschutterlich fenn. bemfelben wird die Nazionalverfammlung das Donument aufführen, das dem gangen Europa anfundigen wird. Rranfreich babe fich frei gemacht - nicht bon bem Geborfam, ber feinem gefemabigen Suveran gebührt, als deffen mabres Intereffe ift, ifber ein gludliches Bolt, nicht über Stlaven, ju regieren . - fondern bon bem Jod einer verfappten Ariftofratie, unter welchem es in ben beiden letten Regierungen gefeufget bat, - bent einzigen Joche, bem fich bie Frangofen zu entziehen Urfache batten, und meldes fie endlich fo gludlich

gewefen find abaufdutteln."

2 del fan. Bollte doch ber Simmel, daß Diefe fcone Beiffagung in die vollftandigfte Erfullung geben, und der Altromifche Gott Bonus Eventus (ber die Difgriffe und falfchen Schritte ber grmen Sterblichen fo oft wieder aut machen muß) auch Diefes Mabl alles, was auf allen Geiten und von allen Barteien gefehlt worden ift, burch einen fo munichenswurdigen Musgang jum Beffen febren mochte ! Aber ich weiß nicht , welche geheime Abnung mir nicht erlauben will, mich einer füßen Soffnung su überlaffen, und ben Aubrern der Barteien fo viel Zugend, ben Ariftofraten fo viel Edelmuth, bem Bolfe fo viel Magigung, ber Ragionalverfammlung fo viel Beisheit, und bem guten Ronig Ludwig bem Gedhaehnten fo viel Muth und Reftigfeit augutrauen, ats fie alle befigen mußten, wenn biefe fur Frantreich , für gang Europa , für die gange Menfcheit fo umendlich wichtige Rovolugion ein fo gutes Ende nehmen follte, als Gie, mein Freund, aus mohl= meinendem Bergen boffen, und ich, obne es gu boffen, mit Ihnen wunfche.

40

Muffațe

II.

# Rosmopolitische Abresse

an die Franzosische Nationalversammlung, von Eleutherius Filoceltes.

3 m October 1789.

### hochmögende herren!

Ich bin zwar nur ein einzelner unbedeutender Weltburger, und spiele, Dauf fen den Gottern! in den tragisomischen oder komitragischen haupt = und Staateaktionen, die auf dem allgemeinen Weltschauplate aufgeführt werden, weder eine große noch kleine Rolle. Da ich aber gleichwohl die Ehre habe ein Mensch zu seyn, und als solcher genothigt bin, an allen menschlichen Dingen mehr oder weniger Antheil zu nehmen: so habe ich mich nicht entbrechen konnen, auch bei dem höchst interessanten und in seiner Art einzigen

refen Drama, welches Em. Bochmogenden bem übrigen Europa auf Untoften Ihrer Ragion gum Beften au geben geruben, von bem Augenblicke, da ber Borhang aufgezogen wurde, bis zu Diefer Stunde, einen der aufmertsamften und marmften Buschauer abaugeben.

Bermoge bes Ordens, ju welchem ich mich betenne, bege ich fomobl von ben Rechten und Bfliche ten bes Menfchen als von bem letten Swed aller burgerlichen Ginrichtungen mit Em. Dochmogenden siemlich einerlei Begriffe. Ich tonnte alfo benjenis gen unter Ibnen, Die feit ber Eroffnung des Reiches tages mit eben fo viel Beiebeit als Muth und Standhaftigfeit den geheimen Bemuhungen, wodurch eine andere Dartei die wohltbatigen Abfichten Ihrer Bufammenberufung vereiteln zu wollen ichien, entgegen arbeiteten, meinen Beifall nicht verfagen. Ich ae= ftebe fogar, bag bie vorbelobten Gigenschaften, und ber beibenmutbige, au jeder Aufopferung eigener Bortheile bereitwillige Patriotismus, der alle Ihre Reden ju befeelen, alle Ihre Schritte ju leiten ichien, mir eine for leidenschaftliche Bewunderung fur Gie, und to warme Wunfche fur ben gludlichen Erfolg ber weis fen Enewurfe einflofte, Die ich Ihnen augutrauen mich verbunden glaubie, daß ich auch ba, wo mir Ihre Schritte ju rafch, Ihre Magnehmungen ju gewagt au werden Ichienen, lieber ein Diftrauen in Die Richtigfeit meines Urtheils als in die Weisheit

#### Auffå 8 e

42

bes Ihrigen setzte. Mit Einem Wort — es gehörte die enthusiastische Scene der berühmten Racht vom vierten August dazu, um meine Augen zu entzaubern, und mir die ganze Reihe von Handlungen, wodurch Sie Sich seit der Entsernung und Wiedertunft des Herrn Reckers charatteristet haben, in dem Lichte zu zeigen, worin sie, so viel ich wahrnehmen kann, allenthalben von allen unbefangenen und kattblutigen Zuschauern gesehen wird.

Seit Diefer Beit find, ich fann es nicht bergen. einige 3 weifel uber die Art und Beife, wie Gie das Wert ber Palingenefie ber Frangofifchen Monarchie angefangen haben, in mir aufgestiegen : und diese Zweifel haben fich bei einigem Rachbenten in eine Anzahl von Fragen aufgeloft, wovon ich mir biermit die Freiheit nehme, Em. Sochmogenden eine fleine Probe porzulegen. Richt als ob ich fo eitel und judringlich mare, mir ju fcmeicheln, baß Gie es der Dube werth finden follten, fie einer von Ihren vielen Comités gur Untersuchung au übergeben, um auf erstatteten Bericht barüber ju bebattiren, und nach einer Angabl für und wider gehaltener eleganter Reden den Befdluß gu faffen : au' il n'v a lieu á deliberer; fondern weil es, ba biefe Fragen boch an Jemand gerichtet fenn muffen, am naturlichften ichien, fie an Diejenigen zu richten, die ben Anlag bagu gegeben baben.

über die Französische Revoluzion. 43

Ich nehme mir alfo bie tosmopolitische Freiheit, in aller gegiemenden Chrerbictung gu fragen :

T.

Ift das Recht, bessen Sich Em. hoch mogens den im Ramen des Französischen Boltes dermalen bedienen, der Französischen Monarchie eine neue Konftituzion zu geben, ein allgemeines um verlierbares Raturrecht, das allen Böltern ohne Ausnahme zu allen Zeiten zukommt; so bald sie sich dessen zu bedienen Luft und Belieben tragen Pober kommt es allen Bölkern nur in dem Falle zu, wenn sie ihren Zustand unter der gegenwärtigen Staatsverfassung nicht länger erträglich sinden? Oder ist es etwa ein besonderes aus schließliches Borerecht, dessen sich die Französische Razion ganz allein au erfreuen bat?

Die Beantwortung dieser drei Fragen — in welche die große Frage aller Fragen: "worauf grundet fich das Necht der Franzosen, im Jahre 1789 ihre alte Konstituzion von Grund aus umzusturzen und eine ganz neue zu errichten?" von selbst zerfällt — scheint einigen Schwierigkeiten unterworfen zu seyn. Wie man sie auch auslöset, so entstehen neue Fragen, auf welche die Antwort immer schwerer wird.

Wenn bas befagte Recht ein allgemeines Raturrecht ift, folgt baraus nicht unmittelbar: Daß jebe große ober kleine Razion auf bem Erds



#### Auffähe

beden, ohne Ausnahme, zu allen Zeiten, fo bald fie es für gut befindet, befugt ift, daffelbe in Ausübung zu bringen?

Folgt nicht ferner: daß, da der Wille des Mensichen so veränderlich ist als seine Borstellungsart, und als die Eindrücke die er von außen empfängt, ein jedes Volk die Konstituzion, die es sich heute gegeben hat, in vier Jahren oder vier Monaten oder auch in vier Wochen oder Lagen, kurz so oft es ihm einfällt, wieder einwersen und eine neue machen kann und darf?

Und muß nicht endlich, als eine dritte gan naturliche Folgerung, sugegeben werden: daß mehr befagtes Necht sich auf jede besondere Provinz,
jede Stadt, jeden Marktslecken, jedes
Dorf, kurz auf jede besondere Gemeinheit, ja sogar auf jede einzelne Familie erstreckt? sintemal ihnen allen, kraft ihrer naturlichen Freiheit, die Autonomie, oder das Necht
sich selbst Gesehe zu geben, eben so gut und eben
so unverlierbar zusommt als der größten Nazion
in der Welt, und dergestalt zusommt, daß sie sich
desselben niemals auf eine nur für sich selbst,
geschweige für ihre Nachtommen verbindliche
Art begeben können?

Wenn es nun, wie ich glaube, mit diesen spetulativen Folgerungen seine Richtigkeit hat, was für praktische Folgen mochten sich wohl daraus -- werder mein von ben Erfahrungen, welche die Biffie Razion feit not Bochen hierüber zu den das Slud gehabt hat, auf ahnliche Falle hießen darf — auf die Auhe und den Bohlftand, ja-feloft auf die Sicherheit des Sigenthums und Lebens der Burger eines jeden Staats in Europa berbreiten ?

Bofern aber das mehr befagte Recht einem jeden Boffe nur alsdann gutommt, wenn bem felbe'n — wie bermalen bei den Franzofen der Jall gewesen zu fenn scheint — fein bisheriger Bustandungertrag lich geworden ift; fofragt fich:

Liegt ber Grund, warum wir uns übel befinden, immer außer und? Ober haben wir ihn nicht vielmehr in den meisten Fallen, auch wenn wir ihn außer uns zu finden vermeinen,

Ifvies nicht eine Neget ber Beitheit, feinen so segenmörtigen Zuffand, fo langfer noch er eines beit follmmern ju verändern ?

bie gegenwätetige Konflittien nicht langer erikligtig ift, wirklich eingetteten fen oder nicht? Giebe is hieriber einen andern rechtmäßigen Bister als eines ifeben Gefühl und Urtheil? fagen: So viel mußt du erträglich finden! Diese Bedrückung mußt du dir gefallen laffen! Wenn es nun (wie bisher die allgemeine Erfahrung seit so manchen Jahrtausenden selbst in den freiesten Staaten gelehrt hat) fifisch und moralisch unmöglich ist, daß eine Nazion im Ganzen und in allen ihnen Theilen immer mit ihrem Zustande zuefrieden sen;

Wenn es unmöglich ift, eine Konstituzion zu erfinden, fraft beren die Menschen aufhören, dem Irethum und den Leidenschaften, woraus ihre meisten

Hebel entspringen, unterworfen au fenn;

Wenn es teine Konstituzion giebt, welche die Unsgleichheit unter den Burgern einer großen politischen Gesellschaft aushebe; und wenn es unläugbar ist, daß bloß aus dieser Ungleichheit, in ihrer undersmeidlichen Verbindung mit den übrigen Ursachen, die auf den Zustand der Menschen wirken, nach und nach eine unzählige Menge von Partikulars und Individualübeln entspringen, die denjenigen, die davon gesdrückt werden, oft äußerst lästig fallen: wenn alles dieß unläugbar ist —

Was lagt fic anders erwarten, als daß die Burger des Staats (zumal wenn ihnen ihre ewigen und unverlierbaren Menfchenrechte so deutlich und nachdrucklich, wie Ew. hochmogenden in Ihrer Weisheit zu thun für gut gefunden haben, det larirt und eingeschärft worden

ad) jeden außern Drud, jedes Ungemach ihrer Lage, jede Kollision ihres Privatnugens mit dem gemeinen Besten, ihrer Leidenschaften mit den Gesehen, ihrer Bimsche und Erwartungen mit dem was ihnen wirklich von der Konstituzion gewährt wird, unersträglich sinden, und also, bei jeder etwas mehr als gewöhnlich auffallenden Beranlassung, sich selbst helsen, ihre gesetzgebende Nacht in Aussübung bringen, und die Konstituzion vortheilhafter für Ach eingerichtet zu sehen verlangen werden?

Ich tann Ew. Dochmögenden nicht bergen, der weltburgerliche Antheil, den ich an dem Bohl und Beh der fammtlichen Einwohner von Europa (als des verhältnismäßig aufgetlättesten und gludtichsten Theils unfers Planeten) zu nehmen genothigt bin, macht mich nicht wenig für die Folgen besorgt, die aus folchen Grundfagen ganz natürlich entspringen durften.

Es bedærf eben teiner übernatürlichen Eraltas sion ber natürlichen Borbersehungsfraft unfrer Geele, am zu weisigen: daß eine jede Konstituzion (wie fie auch entstanden seyn mag) auf einem sehr unsichern Grunde stehe, wenn jedes Gefühl von Unbehaglichsteit und Oruck dem Volke das Necht giebt, das Joch der bisherigen Gesehe, der bisherigen Berfassung und Einrichtung, worauf die Ruhe und Sicherheit des Staats gegründet war, abzuschütteln, in den Stand der natürlichen Freiheit und Anarchie zurück

zu treten, und alle diejenigen als seine Feinde zu behandeln, die mit der bisherigen Konstituzion entweder zufrieden sind, oder sie wenigstens erträglich genug sinden, um teine andere — die das Bolt ebenfalls wieder umwerfen kann so batt es will — für einen so hohen Preis erkaufen zu wollen, als — derzjenige ist, für welchen Ew. Hochmögenden dem Pariser Bolte die Satissatzion verschafft haben, Se. Allerchristlichste Majestat zu seinem Subdelegirten zu machen und Dero Staatsrathe an Laternenpfähle aufzuhängen.

Ich gestehe demnach, daß ich um der allgemeinen Rube und Sicherheit willen aufrichtig wunsche, Em. Dochmögenden mochten so gludlich sewn, in den Arschiven der großen Gottin Ratur (oder des hochsten Wesenst, in dessen Begenwart und unter dessen Auspicien Sie die Rechte des Menschen und Burgers zu deflariren angefangen haben) das Original eines Freibriefes zu sinden, vermöge dessen so oft es dem Bolle beliebt, — ein aussschließliches Privilegium der Franzosischen Razion ware, das von keiner andern zum Grunde oder Borwande gebraucht werden durfte, binzugehen und desgleichen zu thun.

he Bie : zu frag , worin ber bem obe Ihrer Meinung nach beffer ift, und te Razion gludlicher, reicher und machtiger ann als jene?

trangofen weiden gwar das erfte Beifpiel aion von vier und awangig Millionen Meni, die unter einer demofratifden Ronon gludlich mare: und die Erfahrung Sachen diefer Art bas guverlaffigfte Dratet uns alfo noch nicht belebren, wie gegrundet jung fen, bie Gie Gich von ber Grofe uer diefer Nagional = Gludfeligfeit machen, bald und wie lange Kranfreich bas Pais anne feun und bleiben werde, wobon bas . feinem neuen Kreibeiterausche fo fuße Traume Bis dahin mag es alfo immer erlaubt fenn a au aweifeln, ob ein Reich, das feit mebrbunderten eine der machtigften Monarchien Erdboden war, fich fo leicht und ohne große e in eine Demofratie werde umichaffen ind ob überhaupt irgend eine große Razion 4 GR 41. 250.



## Auffaße

nter einer bemofratifchen Kon-

ine fleinen Zweifel über biefe bebents jortrage, muß ich einer, wiewohl febr Einwendung guporfommen, die mir einem Mitaliebe ber auguften Raimmlung ju Berfailles-menig= den wadern Leuten, Die fich burch tamen irren laffen, gemacht merben ob namlich die neue Frangouiche Ronmmer monardifd bleibe, meil bie be burch biefetbe ja nicht ganglich aufjacichafft morten fen." 3ch habe bierfagen, ale baß bie Athener, felbft in Die Demofratie ganglich bas lleberge-1 batte, unter ibren neun Archone ber Ronig bieß, und bie ariftofraiden Romer einen Rex sacrificuin altes Spridwort fagt : ein Mann oh Seu nennen. Die Frangofen fonbbelegirten gur aufübenben liren wie fie wollen : aber fie werben den, daß ein Monarch, der fich von orfamften Unterthanen ihren Eubbe-Iten laffen muß, - ein Monarch, bem von Daris anftatt bes Gides ber : daß er feine gefet mabige Bemalt (er fann doch auch ungeschweren nicht 41 weniger thun?) — ein Monarch, dem die Pa. ser Burger nicht einmal das Recht Nein zu
. agen lassen wollen, — nicht ein Monarch sey; der
mit dem ehrlichen Könige Petaud so ziemlich in Einer Linie steht, und vielleicht in seinem Derzen lieber mit etwas mehr Ansehen König von
V vetot, als, auf dem Fuse wie seit dem zoten
Julius, Titularmonarch der neuen Französischen Monarchie sevn möchte.

Indem ich biefes schreibe, sehe ich aus einem ofe fentlichen Pariser Blatte, daß es in hochdero Berssammlung den 28sten August über diesen großen Punkt wirklich zur Sprache gekommen ist. Die Comie de Constitution legte ihr Projekt vor, deffen Artikel also lautet:

Die Französische Regierung ('e Gouvernmen François) ist monarchisch. Es giebt in Frankreich keine Autorität, die über das Geset ist; der König regiert bloß durch dasselbe, und wenn er nicht in seinem Ramen besiehlt, so konn er keinen Gehorsam verlangen."

Die Berfechter ber Demofratie rochen politische Ketzerei in diesem Artifel. Man trug erft auf Berbefferungen an: aber bald wollte man ihn gant abzgeandert wiffen, und mehr als zwanzig verschiedene neue Redafzionen wurden nach und nach vorgetesen. Beinahe alle Kritifen fielen auf die erfien

Borte: "Die Frangofische Regierung ift mongedifd. Ungeachtet herr von Birieu fcon Tages aupor, da dieser Artifel aum erften Mal perlesen worden war, die verfangliche Frage gethan batte: Lob iemand in der gangen Berfammlung fen, der es ftreitig machen tonne, baß Franfreich ein monardisches Gouvernement fev? " und damals eine allgemeine Stille fatt ber Antwort erfolgt war : fo bemerfte man doch jest, Cha man inbeffen Beit gehabt hatte, fich gufammen gu nehmen) daß diese Worte einen fehr unbestimmten und vieldeutigen Ginn barboten. Dor gebn Sabren. faate man, bieß Kranfreich auch ein monarchisches Gouvernement; und wahrhaftig, was wir jest haben wollen, ift doch wohl feine Monarchie von jenem Schlage! u. f. w. Rach langen Debatten proponirte endlich ein Berr Roufier, bem Streite durch folgende Redatzion ein Ende zu machen:

"Franfreich ift ein monarchischer Staat, worin die Razion das Gefetz giebt, und der Mosnarch es zur Vollziehung bringt. Diese Absonderung der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt macht das Wesentliche der Konstituzion von Frankereich aus."

Diefe Redatzion fand bei einem Cheile der Berfammlung fo großen Beifall, daß fie haben wollten, man follte fogleich darüber deliberiren: aber ein andre

bestand barauf, baß bie Rebatzion ber Comité Brioritaterecht habe, und nach langem und bisim Streiten wurde endlich letteres burch bie Debr= jeit ber Stimmen burchgefest, Die nabere Erorterung ber Sauptfrage aber auf ben 2often August ausge= fest. Es war alfo bamale menigftene noch unentichieben, ob Kranfreich ein monars difder Staat fen ober nicht.

Bie die Entscheidung ausgefallen ober vielmehr auf welche Art die Ville vergoldet worden fenn mag. - fo viel ift aus dem bisberigen Bang ber Cachen ju vermuthen, baf bie Demagogen fich über ben Ramen um fo gefälliger werden finden laffen, ba He gewiß find, daß bie Sache felbft barum weber mehr noch weniger nach ihrem Ginne geben wird. Ronnte Cafar Oftavianus feine neue Dos narchie in Rom unter republifanische Kormen perbergen, warum follte die monarchische Form nicht eben fo aut ber neuen Demofratie in Kranfreich aur Daste dienen fonnen? Dier liegt alfo die Cowierigfeit nicht.

Aber , hochmogende Berren, es ergeben fich einige andere Umftande, welche - wenn fie mit eben ber metafifichen Spitfindigfeit, womit Em. Sochmogenden die Rechte des Menichen ine Reine qebracht baben, erörtert merben follten, - die Ragion leicht in neue Unruhe feten, und bas gange glorreiche

### Auffähe

beden, ohne Ausnahme, zu allen Zeiten, fo bald fie es für gut befindet, befugt ift, daffelbe in Ausübung zu bringen ?

Folgt nicht ferner: daß, da der Wille des Mensichen so veränderlich ist als seine Borstellungsart, und als die Eindrücke die er von außen empfängt, ein jedes Bolk die Konstituzion, die es sich heute gegeben hat, in vier Jahren oder vier Monaten oder auch in vier Wochen oder Lagen, kurz so oft es ihm einfällt, wieder einwersen und eine neue machen kann und darf?

Und muß nicht endlich, als eine dritte gars natürliche Folgerung, sugegeben werden: daß mehr bestagtes Recht sich auf jede besondere Provinz, jede Stadt, jeden Marktslecken, jedes Dorf, kurz auf jede besondere Gemeinheit, ja sogar auf jede einzelne Familie erstreckt? sintemal ihnen allen, kraft ihrer natürlichen Freiheit, die Autonomie, oder das Recht sich selbst Gesetze zu geben, eben so gut und eben so unverlierbar zukommt als der größten Razioi in der Welt, und dergestalt zukommt, daß sie sie desselben niemals auf eine nur für sich selbst geschweige für ihre Nachkommen verbindlick Art begeben können?

Wenn es nun, wie ich glaube, mit diefen fpe' lativen Folgerungen feine Richtigfeit hat, mas prattifche Folgen mochten fich wohl darauf

MATERIAL PROPERTY.

Pornt man von ben Erfahfungen, welche die Banfoffiche Razion feit not Wochen hierüber zu uchen das Siud gehabt hat, auf ahnliche Falle hließen darf — auf die Auhe und den Wohlstand, 1-felbst auf die Sicherheit des Eigenthums und ebens der Burger eines jeden Staats in Europa erbreiten ?

Bofern aber das mehr befagte Recht einem jeden folle nur aled ann gutommt, wenn dem felen — wie bermalen bei ben Franzosen der Fall ewesen zu senn scheint — fein bisheriger Buttendunertragtich geworden ift; fo fragt fich:

Liegt der Grund, marum wir uns übel befinden, immer außer und? Ober haben wir
ihn nicht vielmehr in den meiften Fallen, auch
wenn wir ihn außer uns ju finden vermeinen,
in uns felbft ju fuchen?

if ... Ift es nicht eine Neget der Beifheit, feinen a igegenwärtigen Suffand, fo langt er micht wied Gefahr eines Beit follumern au verandern ?

Ber foll bariberuettennen, ob ber Kall, mo bie gegenwättige Konftitubien nicht fanger etträgtig ift, wirklich eingetreten fen ober nicht? Siebt es hierüber einen andern rechtmakigen Lichter als eines jeden Gefühl und Urtheil? Ober wer hat bas Recht, einem freien Bolte gie

e erträglich finden ir gefallen lassen

fagen: So viel mußt du erträglich finden Diese Bedrudung mußt du dir gefallen laffen Wenn es nun (wie bisher die allgemeine Erfahrung seit so manchen Jahrtausenden selbst in de freiesten Staaten gelehrt hat) fifisch und moralist unmöglich ist, daß eine Nazion im Ganzen und tallen ihmen Theilen immer mit ihrem Zustande zt frieden sey;

Wenn es unmöglich ift, eine Konftitugion gu er finden, fraft beren die Menfchen aufhören, dem In thum und den Leidenfchaften, woraus ihre meifte

Hebel entfpringen, unterworfen gu fenn;

Wenn es keine Konstituzion giebt, welche die Ur gleichheit unter den Burgern einer großen politische Gesellschaft aushebe; und wenn es unläugbar if daß bloß aus dieser Ungleichheit, in ihrer under meidlichen Verbindung mit den übrigen Ursachen, di auf den Justand der Menschen wirken, nach und nac eine unzählige Menge von Partifular und Individualübeln entspringen, die denjenigen, die davon gedrückt werden, oft äußerst lästig fallen: wenn alle dies unläugbar ist —

Was lagt fich anders erwarten, als daß die Burger des Staats (zumal wenn ihnen ihre ewige und unverlierbaren Menschenrechte steutlich und nachdrücklich, wie Ew. Hochmögende in Ihrer Weisheit zu thun für gut gefunden haben, deklarirt und eingeschärft worde

eben außern Drud, jedes Ungemach ihrer ebe Aslisson ihrer Privatnugens mit dem ges Besten, ihrer Leidenschaften mit dem Gesehen, Bimsche und Erwartungen mit dem was ihnen won der Anstituzion gewährt wird, une er ich sinden, und also, bei jeder etwas mehr wöhnlich ausfallenden Beranlassung, sich belsen, ihre gesetzgebende Racht in Ausbeitugen, und die Anstituzion vortheilhafter eingerichtet zu seben verlangen werden?

fann Ew. Sochmögenden nicht bergen, der gerliche Antheil, den ich an dem Bobl und er fammtlichen Einwohner von Europa (als haltnismäßig aufgetlarteften und gludtichten unfers Planeten) zu nehmen genothigt bin, mich nicht wenig für die Folgen beforgt, die ihen Grundfagen gang natürlich emtfpringen

bedarf eben keiner übernatürlichen Eralkaer natürlichen, Borhersehungstraft unfrer Seete,
weissagen: daß eine jede Konstituzion (wie fie
itstanden seyn mag) auf einem sehr unsichern
? stehe, wenn jedes Gefühl von Unbehagliche d Druck dem Bolke das Recht giebt, das Joch
iherigen Gesehe, der bisherigen Berfassung nrichtung, worauf die Rube und Sicherheit taats gegründet war, abzuschützeln, in den der natürlichen Freiheit und Unarchie zurück reten, und alle diejenigen als feine Feinde gu Antly t undeln, Die mit der bieberigen Konstitusion ente moen, Die mit der ober fie wenigstens erträglich aug finden, um keine andere \_ die das Bolt ebene nuy niven, uni reine anvere vie oas woll evens ils wieder universen kann so baid es will — sur inen so bohen Preis erfaufen du wollen, als — bere vien in popen prein erranten on wonen, und pem Par resige Bolke die Satisfatzion verschafft haben, Se. Allekdriftlichfte Mujeftat gn feinem Enphefedirten gn machen und Dero Staatstathe an Laternenpfable

Ich gestebe demnach, daß ich um der allgemeinen Rube und Sicherheit willen aufrichtig wunsche Em. Ande nuo Sicherden wochten to Utique tenu in peu Mes aufduhangen. Pinchmen and Bottin Batni, Coper pes pope Ken Weleugen Soren Reffen Gegenwart und unter pellen Anthicien Gie pie Rechte pes Weulchen nup Birderg gn peklaciten audetanden pagen) pag unv Durgere du vertariren angerangen finden, vermoge beffen das Recht, sich eine neue Konstitusion auss.
mbge beffen das Recht, sich eine neue Konstitusion In deven 10 ole es vem moite deinm per Leungole ich en Radion ware, das bon feiner andern dum Ernuge oper Borwauge deprundte werben purite. hinbugeben und befigleichen du thun.

orte gu'e ren: bie mir zu fragen, rin der dem obe Ihrer Meinung nach beffer ift, und te Razion glucklicher, reicher und machtiger unn als jene?

trangofen weiben awar bas erfte Beifpiel aion bon bier und awangig Millionen Meni die unter einer demofratifden Ronn gludlich mare: und die Erfahrung Sachen Diefer Art bas zuverlaffigfte Dratel uns alfo noch nicht belehren, wie gegrundet jung fen. Die Gie Gich von ber Grofe a er Diefer Dagional = Gludfeligfeit machen, bald und wie lange Kranfreich bas Pais ene fenn und bleiben werde, mobon bas . einem neuen Kreiheiteraufche fo füße Traume Bis babin mag es alfo immer erlaubt fevn 1 au aweifeln, ob ein Reich, das feit meb= rbunderten eine ber machtigften Monarchien Erdboden mar, fich fo leicht und ohne große e in eine Demofratie werde umichaffen nd ob überhaupt irgend eine große Ragion 1 98. 41. 250.

gu f få te

fdidt fen, unter einer bemofratifchen Ron-

Che ich meine fleinen Zweifel über diefe bedent: tiche Materie vortrage, muß ich einer, wiewohl fehr unbedeutenden Einwendung Buvorkommen, die mir mo nicht von einem Mitgliede ber auguften Ra-Bionalberfammlung zu Berfailles menig stend von manchen wackern Lenten, die fich burch Morte und Ramen irren lassen, gemacht werden gorte und Ramen irren lassen, gemacht werden burfte; "als ob namlich die neue Französische Kons stitudion noch immer mon arch isch bleibe, weil die toniglide Wirde durch dieselbe ja nicht ganglich auf gehoben und abgeschafft worten sein. 34 habe hierauf nichts du sagen, als baß bie Athener, selbst in ben Zeiten, Da die Demofratie ganglich das Heberges micht bekommen hatte, unter ihren ne n'u Archone ten einen, der der König hieß, und die aristotras tisch = demofratischen Romer einen Rex sacrificu-Tue hatten. Ein altes Sprichwort fagt: ein Mann fann fein Stroh Seu nennen. Die Franzofen fone nen ihren Subdelegirten dur ausübender Gemale tituliren mie fie mollen : aber fie merde uns nicht bereden, daß ein Monard, ber fich vi feinen treugehorfanisten Unterthanen ihren Gubb le gireen fcheften laffen muß, — ein Monard, b ber Maire von Paris aufatt bes Gibes Treue Schwort: Daß er feine gefehmaßige Be ehren molle, (er fann boch auch ungeschworen und vielleicht in feinem Ber-

procer mit etwas mehr Ansehen Konig von Kot, als, auf dem Fuße wie seit dem roten ms, Litularmonarch der neuen Französischen Mostie sevn möchte. Indem ich dieses schreibe, sehe ich aus einem öselichen Pariser Blatte, daß es in Hochdero Bermulung den 28sten August über diesen großen Punkt lich zur Sprache gekommen ist. Die Comist de titution legte ihr Projekt vor, dessen Artikel also t:

ie Franzossische Regierung ('e Gouverem Francois) ift monarchisch. Es giebt in freich feine Autorität, die über das Gefest der König regiert bloß durch dasselbe, und er nicht in seinem Ramen befiehte

Nuffate e orte: Die Franzisssche Regierung ift monar isch. Ungeachtet herr von Birieu schon Tages pa pieler Artifel som exten Wal berlelen worden mar, Die nerlaudliche grade detpau parte: of jewand in der gangen Bersammlung sen, der es freitig machen tonne, daß Frankreich ein monare hildes Qonpernement led sa nug pomale eine allgemeine Stille statt der Antwort er folgt war: so bemerkte man boch jett, Cha man in bessen Zeit gehabt hatte, sich dufammen du nehmen) oenen Deir Reduce harre, um galammen on medmen, dan oiele worte einen lebr unvertimmten und vieldeutigen Ginn barboten. Box dehn Sahren,
beutigen hieß Frankreich auch ein monarchisches Courernement; und wahrhaftig, was wir jekt haben wollen, ist doch wohl feine Mouarchie von jenem wonen, ift vous wuyt teine monurivie von jenem eroponirte endlich ein herr Roufier, bem Gereite durch fols gende Redafzion ein Ende zu machen :

Franfreich ift ein monardischer Staat worin die Rasion das Gesets giebt, und der Monorch es dur Bolldichung pringt. Diese Apsondes und per Beleptepeugen nug pollgiebeupen @emair macht bas Welentliche ber Konstitution bon Frants

rift

: 22 451

35

SE

Diese Redatzion fand bei einem Ebeile der Ber sammiung so großen Beifall, daß sie haben wollke reid aus." nung in grupun Senun, sup ne grupu, and and

# iber bie Frangofifc

eil bestand darauf, daß bie a Prioritatbrecht habe, und gem Streiten wurde endlich let heit der Stimmen durchgesett, der Hauptfrage aber auf den sett. Es war also damal unentschieden, ob Fran chischer Staat sey oder:

Bie die Entscheidung aus auf welche Art die Pille vergo
— so viel ist aus dem bisher zu vermuthen, daß die Dem Ramen um so gefälliger wiste gewiß find, daß die Sach mehr noch weniger nach ihrer Konnte Eafar Oftaviant narchie in Rom unter repul bergen, warum sollte die mieben so gut der nelle Dem zur Maste dienen können?

Wert der Wiedergeburt Franfreichs unfrohlich machen tonnten.

Die Ragion ift, nach allen Symptomen zu urtheis len, feit etlichen Monaten, in einer feltfamen Art bon Kreibeitsfieber begriffen, welches mit bem berühmten Abberiten fieber viele Achnlichkeit au baben icheint: mit bem einzigen Unterschiede, baf bas lettere (nach Eriftrams Berichte) die borber roben und in den graufamiten Laftern erfoffenen Abderiten fo fanft, mild und liebreich machte, daß fein Waffenschmied mehr das Berg hatte ein einziges Werte zeug des Codes zu verfertigen : das Kreiheitsfieber bingegen die Parifer, bas artiafte und politefte Bolt in der Welt, so grimmig und nach aristofratis fchem Blute durftig machte, daß alle Waffenschmiede ber gangen Welt faum jugereicht hatten, ihre friedlichen Runft = und Rucheninstrumente fcnell genug in Berfzeuge des Todes umzuschmieden.

Mit welcher Art von Raferei man behaftet fenn mag, dieß ist immer gewiß, daß es ein Zustand ist, worin der menschliche Berstand nicht fehr klar sieht, und die Bernunft Sprunge im Schließen macht, die ihr nicht naturlich sind. Rein Wunder also, wenn die vom Freiheitstaumel ergriffene Razion nicht sah, daß sie, indem sie ein unerträgliches Joch absschittelte, nur ihre gebietenden herren wechselte, und den monarchischen Despotismus nur mit einem ans

vern vertaufchte, den fie in furgem vielleicht noch brudender finden wird.

"Bie follte das möglich fenn?" - Auf bie fimpelfte Art von ber Belt.

Nach Ew. hochmogenden eigenen festgesetten Konstituzionsartiteln ist die Nazion, das ift, jeder einzelne Burger der Nazion, berechtigt, "teinen andern Gesehen zu gehorchen, als denen, zu deren Errichtung er entweder personlich oder durch seine Reprasentanten mitgewirft hat. " — Aber es ist nicht weniger einer von den Artiteln Ihrer Konstituzion, daß alle Burger des Staats einander an Rechten gleich sind."

Hier ergeben sich also gleich einige Fragen. Was verstehen Ew. Hochmogenden unter per sonlich mitwirken? Wollen Sie durch diesen Ansdruck etwa den Antheil, den Sie selbst, als die Nazionalversammlung, an der Gesetzgebung haben, bezeichnen? Aber diesen hat ein jeder von Ihnen — nicht als Mousieur un tel, Bürger der demofratischen Monarchie von Frankreich — sondern bloß als Neprasentant. Nun repräsentirt aber niemand seine eigene Person, sondern immer einen andern; und wiewohl die Neprasentanten der Nazion unstreitig Personen sind, so konkurriren sie doch zur Geschzebung nicht für ihre eigenen Personen, sondern bloß in so sern jeder von ihnen seine Wähler, als einen konstitutrenden Theil der

Ragion, por fellt. Die obige Diffinfgion amifchen perfonlich ober burch feine Reprafentan ten ift alfo in diefer Borausfetung obne Grund. Die gange Ragion tonfurrirt nicht perfonlich, fonbern blog burch Reprafentanten : und Gie felbit. Großmachtige Derren, muffen, in fo fern Gie Burger des Staats find, reprafentirt werden. Goll aber das Wort perfonlich fo viel fagen, als, es gebe Berfonen in ber Monarchie, Die vermoge eines befondern Borrechts für fich felbit zur Befetge: bung au konfurriren befugt maren: worduf konnte fich in Ihrer neuen, bloß auf die ursprunglichen Den. ichenrechte gegrundeten Konstitugion ein foldes Borrecht vor andern Staatsburgern ftugen? - Auf die ebemablige Verfaffung? Diefe ift ja aufgehoben und vernichtet. Auf hertommen und Observang? Bad gelten diese gegen das große naturgefet, welches allen Menschen gleiche Rechte giebt, und gegen Ihre neue Berfaffung, die allen Burgern diefe Gleich. beit garantirt? Das Babre von ber Sache (ich fpreche blag nach Em. Sochmogenden eigenen Grund. faten) ift alfo:

Ein jeber Burger, (Citoyen) b. i. bie vier bis fünf Millionen Gallofranten, benen ihr Gefchlecht und Alter bas Stimmrecht in ber Razion giebt, find berechtigt, als eben fo viele Solone und Lyturge, in eigener Person zu Bersailles zu er-

icheinen und Gefete geben gu belfen : ober, mofern fie auch, ihrer Geschafte ober Bequemlichfeit memen, und vielleicht großern Theile, weil es nicht allan anftandia mare, in bolgernen Schuben und gerriffenen Sofen in einer fo augusten Berfammlung aufzutreten, wofern fie, fage ich, aus diefer ober jener Urfache lieber burch mußigere und ftattlichere Reprafentanten erscheinen wollen : fo baben doch diefe lettern nicht mehr Recht. als ibre Ronftituenten ibnen geben tone nen und wollen : und es mare ein mabres Crime de leze Nation, wenn amolf bundert bloke Stellvertreter fic anmagen wollten, ibre Bollmacht ju überfcreiten oder auszudehnen, und fich felbst als die gefetgebenbe Dacht im Staate gu regieren, De fie boch nichts als Diener, Werfzeuge und Worts balter berfelben find.

Gefett aber auch, alle die vielen hundert taufend Gefetgeber — mit gimmerarten und Fleischermeffern, Sammern und Hobeln, Rahnadeln und Schusterabeten, in Schurzfellen, leinenen Kitteln und holzernen Schuhen, die am Ende doch immer den zahlreichsten und handfestesten Theil der Razion ausmachen, hateten sich, aus Untunde ihrer Majestattrechete, und weil das Gesetzeben ein noch so neues Handwert für sie ist, in ihren Vollmachten nicht genug vorgesehen, und ihren Reprasentanten eine grösbere Gewalt anvertraut als die Alugheit erlauben

tonnte: ware es nicht abermals ein mahres Crime de leze Nation, wenn die Reprafentanten fich der Unwissenheit oder Uebereilung ihrer hohen Obern und Kom mittenten pravaliren, und den Buchstaben ihrer Bollmacht gegen den Geist derselben jum Nachtheil der Nazion geltend machen wollten?

Dief voraus gefest, frage ich:

Ließ fich wohl, ale bie fammtlichen Deputirten bei brei Stande gur Berfammlung ber Einis Generaus bevollmachtiget murben, der großte Theil bes Abels ber Beiftlichfeit, und bes britten Ctanbes auch nu im Traum einfallen, ihre Reprafentanten nach Ber. failles ju ichiden, um bie uralte Berfaffung ber Frangofifden Monarchie von Grund aus umgumer. fen, ben Ronig feiner Autoritat zu entfegen, bei Abel und die Beifilichfeit ihrer von undenflicher Beiten ber ohne Widerspruch inne gehabten Recht und Befigungen ju berauben, jede bieber rechtma fige Gewalt aufzuheben oder zu fuevendiren, fid felbft die bochfte Macht im Staate gugueignen, und nicht nur eine ungablige Menge einzelner Burger ber Monardie, fondern Korporazionen, Gemein beiten und gange Provingen aus bem Befit ihre: uralten mobl bergebrachten Sichte, Freiheiten unt Borguge, d. i. ihres unftreitigen Gigenthume, burd bie ichwarmerifden und nur von Schwarmern fe boch gepriefenen Befchluffe vom aten August au

einmal beraus zu werfen ? - Und bieß alles, ebe Die Berren noch felbst miffen oder einverstanden find, wie fie den baraus naturlich entftebenden Unprenungen. Rachtheilen und Difbrauchen guporfommen oder abbelfen, wie fie die Beraubten ent-Schädigen, und nach meldem Grundriffe fie, anftatt bes eingesturaten alten Gotbifden Ctaatege. baudes, ibre neue Platonische ober fofiofratische Republif aufführen wollen? Und wenn fie au allem biefem nicht von ber gangen Raxion ausbrudlich bevollmachtiget maren, baben fie nicht ben 4ten Julius in Giner Stunde fich eines gehnmal gewaltsamern Despiotismus ans gemaßt, ale Ludwig der Schrebnte in feiner gansen langen Regierung?

Bofern fich aber auch behaupten ließe, die Nazionalversammlung fen berechtigt gewesen, alle diese Beranderungen, ale nothwendige Bedingungen ber neuen Konftitugion, die fie ju Rettung und Bicberbelebung ber in ben letten Bugen liegenden Do. narchie fur nothig hielt, in Borfchlag au bringen: erforderte nicht die Ehrfurcht, Die fie ber bon ihr felbst anerfannten oder vielmehr geschaffe-- nen Majeftat bes Frangofischen Boltes fouldig war, diefe Borfchlage vor allen Dingen überall, in allen Provingen, Stadten und Gemcis nen bes Reiche. Den fammtlichen Glies

### Auffáße

bern ber Razion vorzutragen, und zu hören, ob dieß alles wirklich ber Wille der feleben fen ? um es auf diesen allein ankommen zu lassen, ob und was von den vorgeschlagenen Beränderungen die Kraft eines Grundgesehes erhalten solle oder nicht?

Da dieß nun nicht geschehen ist; da die Razionalversammlung sich in allem als die hochste gesetzebende Racht beträgt; da sich diese Anmaßung nicht fowohl auf die von ihren Rommittenten empfangene Vollmacht zu gründen scheint, als auf die momentane Gewalt, die ihr der fanatische Aufstand eines durch alle mögliche Mittel aufgebrachten und wuthend gemachten Pobels in die Hande spielte;

Da es augenscheinlich ift, daß vom toten Julius an bie Anmabungen mit jedem Lage immer weiter gestrieben wurden, und der Muth der Subdelegirten der Razion ploglich so hoch stieg, daß sie sich selbst als eben so viele Könige, den König hingegen als einen Subdelegirten der Razion ansaben;

Da alle Behutsamteit und funftliche Wendungen ihrer öffentlichen Blatter der Welt doch nicht verbergen tonnen, daß es oft sehr tumultuarisch in der augusten Razionalver sammlung zugeht, und daß es eigentlich die kleinere Anzaht ift, welche die großere weniger durch die Starte ihrer Argumente als durch den horror natu-

ralis der menschlichen Ratur vor — Laternens pfahlen, zu der Majoritat, die seit einigen Bochen so seltsame Dinge beschließt, zu disponis ren gewußt hat:

Sollte da wohl die Ragion, wenn fie über furg ober lang wieder ju fich felbft tommt, nicht gang naturlich auf den Gedanten gebracht werden, das fie, bei allen den iconen Wiegenliedern von Kreibeit und Freiheit, womit man fie in ben Schlummer au fingen fucht, noch immer unter bem Drud einer bespotischen Obergewalt liegt? Daß alles, was fie por ber Sand beim Taufche gewonnen bat, barin besteht, baf die fo genannte Aris Anfratie einer bemofratischen Dligardie Plat machen mußte, und baf die vier und amangia Millionen Menfchen, - Die mit aller Majeftat, Berrlichfeit und Allgewalt, womit fie von den redfeligen Demagogen deforirt werden, noch immer größten Theils febr grme Wichte find, anstatt eines einzigen Ronias, nun die Ebre baben. bon zwolf bundert fleinen Delfe (mit Brn. bon Boltaire au reden) an der Rafe geführt gu merden ?

3.

Mit Ew. Hochmögenden Bergunftigung, nur noch ein paar fleine Fragen über den fünftigen Konig von Frankreich.

### e Auflätze

Was fie aus bem auten Ronig Ludwig bem Geche gehnten gemacht haben, wiffen Gie am beften. gestehe, daß die sentimentalischen Raftnachtespiele, Die feit dem isten Julius mit ihm gespielt worden find, besondere die folenne Belebnung Gr. Majeftat mit dem Titel eines Wiederherftellers ber Krangolischen Kreibeit und bas To Deum. bas. er beswegen mitfingen mußte, mich immer an das graufame Spiel erinnern, das die Romifchen Rriegefnechte mit Jefu von Ragareth trieben, da fie ihm einen alten Purpurmantel um den gegeißelten Ruden warfen, ibm ein Robr ftatt des Zepters in bie Band gaben, eine Krone von Dornen auf fein Saupt drudten, und, wenn fie ihn dann genug angespieen und mit Rauften geschlagen batten , por ibm niederfielen und fagten : Gegrufet fenft du der Juden Ronia! - Wie ihm felbft dabei ju Muthe feyn mag, wollen wir an feinen Ort geftellt feyn laffen. wenn Ihre Absicht (wie es den Anschein gewinnt) etwa fenn follte, die fonigliche Burde unvermerft, oder vielleicht mit dem Ableben des gegenwartigen Ronigs, gar eingehen ju laffen : ware es nicht genug, ibm die Rrone und ben Bepter feiner Borfahren abgenommen zu haben, ohne ibm noch burch einen allgu graufamen Spott fogar ein Berdienft aus feiner Dearadazion machen zu wollen ?

Doch was fage ich von Degradagion? Das, was ebemable ber Konig von Kranfreich mar.

über bie Frangofifche Revoluzion. 63

ift Richt mehrif dies ift weltbefannt. — Die Konfitugien, welche ertifiren und feftfeten foll, was ein King von Frankreich fün feig Teyn werde, ift noch nicht gemacht — Bas aus diesen beiben um taugbaren Sagen nothwendig folgt, tann auch ein Blinder feben.

Satte fich wohl por brei und gwangig Idhren, als bas Barlament zu Baris formlich erfarte,

"baß bie gefetgebende Macht in ber Perfon bes Ronigs, ale fuveranen Sauptes der Ragion, fich ohne Theilnahme von andern befinde, und bag bieß ein unveranderlicher Grundfat ber Kranzofifchen Monarchie fen, "

irgend ein ferblicher Menich in allen Gallien finfal-

" Ift bas Gouvernement in Franfreich monathifd

ober nicht ?

Rann dieß in einem Lande, wo ein rechtnaßiger Erbtonig ben Chron wirklich inne hat, bie Frage fein ?

Und Sie, Erlauchte Perten, haben gleichwohl noch Bebenten getragen, biefe Frage mit Ja ober .

Rein ju beantworten ?

Bas ift also ber Monarch in biesem Augenblide? Ift er? ist er nicht? Ist er entset? ober suspensbirt? Ober feellt & einstweiten nur den Quasie Sönig wor, ben Sie dermalen noch in der Made paten Wills ift das große

### 64. Auffäße

Wort, bas jest in Franfreich am lauteften gebort Die Razionalpersammlung felbst. pher vielmehr gewiffe Demagogen, die den Con angeben, nach welchem bas Bolt fingt, baben es Mobe gemacht. Bas für einen Ginn bat alfo ber Titel Em. Dajeftat, ber bem Ronig noch von ben emancis pirten grangofen, die fich nicht mehr fur feine Unterthanen balten, gegeben wird? Giebt es ameierlei Majestaten in einer Monarchie? Da Die Maieftat bes Bolte, Dero Grundfagen ju Folge, bie urfprungliche und bochfte ift, fo ift die tonigliche boch mobl nur ein Wiederichein von iener ? Bie viel Ebrerbietung wird denn funftig ein Schubflider au Berfailles, der fich bewußt ift, ein tonftituiren. der Cheil der Bolfemajestat ju fenn, vor der toniglichen Majeftat haben, die vermoge des neuen politischen Ratechismus fich ju jener nur wie ber Mond gur Sonne verhalt? Die ja (nach den erbaulichen Ausdrucken eines gang neuen Damflets) Die Majeftat eines bloken Dieners, Broturators und Sausperwalters der Razion ift? Bur Beit wenigftens icheint das Parifer Bolf von bem Gefühl feiner neu erlangten Dajeftat machtig durchdrungen ju fenn, ba, laut ber neuesten Berichte, bas blofe Gerucht, bag eine Partei in ber Razionalversammlung fen, die Dem Konige bas Velo augesteben wolle, beinabe einen neuen Aufstand in Paris veranlagt hatte. Wir werden allem Anschein

über die Frangofische Revoluzion. 65

nach noch manche fonderbare, für den Ruhm und das Stud der Frangofischen Ragion nicht gleichgultige Wirkungen ber Majestaterechte, in deren Besit das Bolt fich gesetz hat, zu sehen bekommen!

#### 4.

Die Staatsschuld, und die traurige Rothmens digkeit, sie bei dem fürchterlichen De ficit der Staatseinnahme immer noch vermehren zu muffen, hat bekannter Maßen die Zusammenberufung der Stande, und also mittelbarer Weise die gegenswärtige Revoluzion veranlaßt, wiewohl sie eigentlich der einzige Gegenstand Ihrer Deliberazionen hatte sepn sollen. Erlauben Sie mir, in Absicht dieser nur allzu reichen Quelle von Fragen, bloß diese einzige:

Ist die Staatsschuld, die unter den vorigen Regierungen und der jesigen bis zur Revoluzion vom Isten Junius vom Gouvernement gemacht worden, eine wirkliche Nazion alschuld, b. i. eine Schuld, für welche die ganze Razion zu hakten verbunden ist, oder nicht? — Doch, Verzeihung! indem ich sie niederschreibe, sehe ich, daß diese Frage eigentzlich keine Frage ist: denn sie beantwortet sich von selbst. Die Razion weit entsernt die mindeste Ahnedung von ihrer der maligen Maje frat zu haben, hatte damals, als diese Schuld gemacht wurde, Weielands W. 41. Bb.

feinen Antheil an der gesetzgebenden Gewalt, und bezahlte lauter Auflagen, in welche fie nicht einges willigt hatte. Ueberdieß rührte der größte Theil der Schuld (wie die Demokraten laut genug behaupten) bloß von übermäßiger Pracht, Verschwendung und schlimmer Haushaltung des Hoses her; und die Razion hatte so wenig dadurch gewonnen, daß, wahsend im Ganzen etliche hundert Familien sich auf Rosten der Nazion bereicherten, etliche Millionen in der größten Dürftigkeit schmachteten. Es ist also klar, daß eine Schuld, die von der Nazion weder gemacht, noch bewilligt, noch in ihren Rugen verwendet worden, keine Nazios nalschuld ist noch seyn kann.

Und Sie, hochmögende herren, Sie, denen die Razion die Behauptung aller ihrer Rechte ans vertraut hat, Sie, von welchen ein außerst gekranketes und dem Untergang nahe gebrachtes Bolf (ich rede bloß Ihre Sprache) seine Rettung und Biesderherstellung erwartet, Sie erdreisten Sich, durch drei wiederholte Beschlüsse, der ohnehin erschöpften Nazion eine ungeheure Schuld aufzulurden, die wider ihren Dank und Billen gemacht wurde, und durch die sie, anstatt Bortheil von ihr zu haben, beinahe zu Grunde gerichtet worden ist? Was wurde ein Privatmann, dessen Bermögen während seiner Kindheit und Minderjährigkeit von leichtstunigen, wollüstigen und ungetreuen Bormundern, Berwaltern und Bes

# aber bie Frangofifde Revolugion. 67

bienten burchgebracht worben whre, mas wurde er dam fagen, wenn man ibm sumuthen wellte, foggr noch bie Schufben an bezohlem womit biefe treulofen Sanshalter feine Guter belaftet batten . mabrend bie Guter felbit burd ihre folechte Anfficht in ben außerften Berfall gerathen waten, und ber arme Unmunbice für feine Person fogar an bem nothigften batte Mangel leiden muffen ? - Ift bief etwa nicht ber wirfliche; eigentliche Rall bet Rrangbilichen Ragion ? Sind unter ben funf und gwangig Millionen freiet Burger und Burgerinnen, worant fie beftebt, nicht weniastens vier und amangia Millionent, von benen man mit eben fo viel Recht verlangen fomite; die Soulden des Raifers im Monde au bezahlen, als Diejenigen, bie ber Dof ju einer Beit machte, be bie Ration noch in der Biege lag, und ber Ronig niemand als Gott allein von feinem Ebun und Laffen Rechenschaft zu geben batte ? Ift es nicht genug, baß man wahrend ihrer politischen Rindbeit fo abel mit ihrem Gute gewirthicaftet bat ? Collen die auten-Arangofen, nun, da fie ibre eigenen herren geworben find, fich noch fur fremde Schulden verburgen, und dadurch pollends su Grunde richten laffen ? anftatt daß fie, burch die einzige pofitive Erflarung, . baf fie diefe Sould weber anertennen noch au begablen gesonnen fenen, " fich auf einmal wieber in den vorigen Stand feben, und bei ben maßigen Abgaben, Die das mabre Bedurfnis des Staats unter

### Auffäh

б8

einer weisen und redlichen Abministrazion erfordert, nach und nach wieder zu dem Grade von Bohlstand gelangen konnten, ohne welchen eine Nazion mit allen ihren Menschen = und Burgerrechten nur ein haufen armer Leufel ist.

Dief find , baucht mich , Gebanten , die einem feit furgem aus ber drudenoften Stlaverei in die ungebundenfte Kreibeit übergegangenen Bolfe über lang oder fury nothwendig einfallen werden. Die abermaligen achtzig Millionen, womit Em. Dochmogenben die bereits unerschwingliche Schuld einer Regierung, die nicht mehr ift, neuerlich zu vermehren fich genothiget faben, find mahrlich fein febr reizender Beweggrund, die Ragion gur Uebernahme einer fo ungeheuern Laft zu bewegen; einer Laft, welche meniaftene der gegenwartigen Generation alle Soffnung benimmt, bes Gegens ber Freiheit, in melde fie fic gefest bat, jemale frob werden ju tonnen. Die ? Die Razionalverfammlung halt fich ermachtiget, Die beiden erften Stande, die Rlerifei und ben Abel. durch einen bloken Machtspruch ihrer feit taufend Jahren befoffenen Rechte und Bofigungen gu berauben; und fie tragt Bedenten, einen Strich burch eine Schuld zu machen, wodurch die gange Ragion aller Früchte ihres Bodens und ihres Kleifes auf ein balbes Jahrhundert wenigstens jum voraus beraubt wird? Gie tragt Bedenten, eine Schuld ju verniche ten, welche das Bolf so wenig zu tilgen verbunden

ift, als ein Lebensfolger angehalten werden fann, die muthwilligen Schulden ju bezahlen, womit fein Borfahrer ohne feine Einwilligung die Lebenguter belaftigt hat? War benn die Regierung berechtigt biefe Schulden ju machen ? - Dhne Birgifel, mofern fie gur Erhaltung des Staats noth= mendig waren. Aber ift dief bier der Rall? Beif ober behauptet nicht gang Franfreich bas Begentheil? Der war es nicht wenigstens eine ber erften Bflichten der Nazionalversammlung, por allen Dingen die Beich affenheit Diefer Schuld, Die wirkliche Bermendung aller feit ber Regierung Lud= wigs des Kunfzehnten nach und nach aufgenommenen Summen gu untersuchen, und bas, mas die Bedurf= niffe bes Staats davon verzehrten, bon bem, mas ein übermäßiger Sofftagt, unordentliche Wirthichaft, faliche Politit, Matreffen, Gunfilinge, Parafiten, Spione, und privilegirte Blutigel des Staats verichlungen haben, abzufondern? Mit welchem Schatten eines Nechtes fonnen diefe lettern ber un-Schuldigen Ragion aufgehalfet werden? Geht nicht vom funfzehnten Julius eine- aang neue Ort= nung der Dinge in Frankreich an? Ift ce nicht eben fo, als ob die gange Nazion neu erfchaffen aus dem Chaos bervorgegangen mare? Und man will fie fur Rontrafte verantwortlich maden, Die ein Ronig, der nur Gott bon feinen Sandlungen Rechen-Schaft zu geben batte, zu einer Zeit einging, ba die

jehige freie Razion, in moralischem Sinne, gar nicht eristirte?

Ich gestehe, daß ich — weil es doch einmal auch über diesen wichtigen Artikel zwischen der Razion und ihren erlauchten Reprasentanten zur Sprache kommen muß, sehr begierig bin, zu sehen, was die Reprasentanten für Wendungen nehmen werden, ein so despotisches und mit ihren eigenen Grundsähen in so offenbarem Widerspruch stehendes Versahren gegen die Razion, die in Krast ihrer fünf und zwanzig Millionen Fäuste sich einer sehr respektabeln Obermacht bewußt ist, zu rechtsertigen.

Ehe ich nich von Ew. Hochmögenden beurlaube, sey mir vergönnt, noch ein paar Worte zu meiner eigenen Rechtsertigung zu sagen. Ich bin — der Zweifel ungeachtet, die ich gegen die Weisheit, Konse on se quenz und Schicklichteit einiger Schritte, welche Sie seit ungefahr acht Wochen gesthan haben, laut werden zu lassen mir die weltburgerliche Freiheit genommen habe — weder ein Stlave, noch ein Reider des Gluck und Ruhms der Gallosfrantischen Razion. Sie selbst, meine Herren, tonen nicht überzeugter seyn, als ich es bin:

Daß eine Nazion, die fich über ein Jahrhundert lang fo mitspielen ließ wie der Ihrigen mitgespielt

über die Französische Revoluzion. 71

worden ift, fehr Unrecht hatte, es fo lange mit anzufehen;

Daß das allgemeine Befte in einem monarchischen Staat eine solche Konstituzion erfordert, wodurch bie drei Rachte der Staatsverwaltung, die gefetzebende, richterliche und vollziehende, einander in gehörigem Gleichgewichte halten;

Daß folglich die gesetzgebende Gewalt von der vollziehenden abgesondert seyn muß, und die lettere in teinem Falle berechtigt sevn darf. Eingriffe in die richterliche zu thun:

Daß ein jedes Bolt ein unverlierbares Recht an so viel Freiheit hat, als mit der nothigen Ordnung bestehen kann, und daß Freiheit mit Suborsbinazion mit Freisheit, die nothwendigste Bedingung des Bohlestandes eines jeden Boltes ist;

Daß die Person und das Eigenthum eines jeden Burgers unter der Garantie der Konstituzion oder der Gesetze (welchen alle Glieder des Staats ohne Ausnahme unterworfen seyn muffen) por aller willführlichen Gewalt und Bedrückung sicher seyn muß:

Daß jeder Burger des Staats, ohne Ausnahme, zu den Lasten desselben nach Proporzion dessen, was er über das Unentbehrliche besitzt oder einzunehmen hat, beizutragen schuldig ist; und endlich,

### Aufsähe

72

Daß Ungleichheit der Stande, des Bermögens, der Rrafte, der Bortheile, die man von der burgerlichen Gesellschaft zieht, und des Drucks, den man von ihr zu erleiden hat, nicht nur etwas unvermeibliches, sondern auch zur Bohlfahrt des Ganzen unentbehrliches ift.

So übereinstimmig meine Ueberzeugung in diesem allen mit der Ihrigen seyn mag, so wenig kann ich mich hingegen von der Richtigkeit verschiedener andezer Begriffe und Grundsate überzeugen, mit welchen die Demokraten, die dermalen in Frankreich den Meister spielen, ein so großes Geräusch machen, und wodon die Nazion bereits so traurige Folgen erfahren hat. Zum Beispiel mögen für jeht nur die Bezgriffe von Freiheit und Majestat bienen.

Meines Erachtens ist es mit der Freiheit wie mit der Gesundheit. Ein Bolf, das sich seit Jahrshunderten unter das Joch einer willführlichen Regierung geschmiegt, und sich mit seinem Enthusiasmus für Könige, die nur Gott von ihrer Regierung responsabel waren, noch gebrüstet hat, — ein solches Bolf auf einmal für frei erklären, ist eben so vick, als wenn man einen Hausen kränkelnder, durch Auseschweifungen entnervter oder durch übermäßige Arbeit und schlechte Rahrung geschwächter Menschen für gesund erklären wollte. Freiheit hängt (so wie Gesundheit) von zwei nothwendigen Bedingungen ab, die beisammen seyn mussen; von einer guten

onfituaion und von einer auten Lebens. ronung. Die erfte fann man einem Bolfe geben ; su der andern muß es durch den Bivana der Gefene acnothiget werden. Laugt eure Ronftitugion nichts. fo macht eine beffere, wenn ibr fonnt; Die Freiheit fer eine naturliche Kolge ber Subordinggion ber Burger unter weife und gerechte Gefete in einer bernunftmakigen Ronftituzion! Aber fangt nicht bamit an, Cflaven auf einmal in Greibeit gu feten! Denn Die unvermeidliche Folge davon wird fenn, daß fie fich eigenmachtig auch von ben Gefeten und von allen Pflichten frei machen, über alle Schranten fpringen, und fich in ihrem erften Kreibeitstaumel die brutalften Ausschweifungen erlauben werden. Die Ragionalberfammlung bat biefe Regel ber Rlugbeit fur unnothig gehalten, und fieht bis auf diefen Zag die iconen Kolgen babon!

Was die Majestat betrifft, so wird über dem Begriff, den das Volk mit diesem Worte verbindet, inumer ein heiliges Dunkel hangen mussen, oder seine magische Kraft verschwindet, und die Majestat wird — was sie jett in Frankreich ist. Es ist lächerlich, von der Majestat des Volks zu kaseln. Die wahre Rajestat, das Ehrsurchtgebietende, Heilige, Unversletzliche, was dieses Wort in sich schließt, liegt in dem Gesetze, welches nicht (wie man jetz in Frankreich zu sagen beliebt) der allgemeine Wille des Volks, sondern der Ausspruch

der allgemeinen Vernunft ift, und welchem folglich alle Burger des Staats die unverbrüchlichste Unterwürfigkeit schuldig sind. Aber das Geses kann sich nicht selbst handhaben; nur durch die vollzieshende Racht wirft es das was es wirfen soll. Es ist also nichts nothiger, als der vollziehenden bacht das höchste Ansehen, die größte Ehrerbietung, die unverlestlichste Heiligkeit, mit Einem Worte, die Rajestat, ohne Widerspruch einzuräumen. Das Volf muß keinen Begriff davon haben, daß man sich ihr widersetzen durse; und Unordnung, Frechheit, wilde Gewaltthätigkeit, allgemeine Anarchie sind die Folgen davon, wenn man unvorsichtig genug ist, diesen Balisman zu zerbrechen.

Die Majestät ist also vermöge ber Natur der Sache ein Eigenthum desjenigen — dessen Handen die vollziehende Gewalt anvertraut wird. Ob jesmand im Staate diese Gewalt und die mit ihr nothwendig verbundene Majestät haben soll, hängt selbst bei der ersten Einrichtung einer Monarchie oder Republick nicht von der Billtühr des Bolstes ab. Jemand muß sie haben, sey es nun Karl oder Ludwig, Einer oder mehrere. Wer diesser Jemand seyn solle, mag immer von dem Verstrauen und der freien Wahl des Volkes abhangen; genug, nicht der Wille des Volkes, sondern die Ratur und das Wesen der vollzies henden Gewalt entbalt den Grund der Raiestät.

So foll und muß jedes Bolt benten, ober es bentt falfch; und der Frangos, der ju feinem Ronige fpricht: Sire, qui êtes vous? - vous appartenez à la France, vous êtes son homme son Procureur, son Intendant - Diefer Menich, wenn gleich die Parifer finden, baf er infiniment d'esprit bat, gebort - ine Coll= baus.

Die Nazionalversammlung bat durch ibre Deflaragionen und Sandlungen, vielleicht gegen ihre Ab-Acht, ju biefer Gerinafchakung Anlag gegeben, in welche die konigliche Majestat gefallen ift. - Bas find die Rolgen davon gewesen? Alle offentlichen Blatter, alle Privatnachrichten, find davon voll. Die Unordnung, Die Gabrung der Gemuther, Die Schadlichen Wirkungen ber Neuerungefucht, des Digtrauens, des demofratischen Caumels, dauern noch immer fort - fie find unüberschbar. Man hat bem Bolte, welches, vermoge der Ratur der burgerlichen Befellichaft, geborchen muß, die Bugel ichiefen laffen : es regiert - ober thut was es will, und will nichts mehr thun was es foll. Man bat die neue Konftitugion damit angefangen, Die alte ganglich aufzulosen, das fonigliche Unfeben unter die borgebliche Bolfsmajestat berab zu wurdigen, alle Subordinazion willführlich zu machen, mit Ginem Borte, Die Monarchie in eine Anarchie gu verwandeln, um auf den Ruinen der alten Berfaffung Auffå 8 4

76

eine neue aufzusühren, über beren Plan und Einrichtung die fünf und zwanzig Millionen Menschen, die sich inzwischen der höchsten Gewalt bemächtigt haben, wahrscheinlicher Weise vor dem Ende dieses Jahrbunderts nicht einverstanden seyn werden — Hat man wohl daran gethan? Hätte man nicht, manches wenigstens, besser machen können? Wird die neue Ordnung, die aus diesem Chaos — wenn endlich einmal Deus et melior Natura die Oberhand gewinnen — entspringen wird, die unzähligen Wunden, welche der dem ofratische Katos dam on der freiheitstrunknen Nazion geschlagen hat, bald und gründlich genug heilen können, um als eine Bergütung so vieles Uebels angesehen zu werden?

Die Beit allein tann auf diefe Fragen Die mabre Antwort geben.

#### ·TTT.

Die zwei merkwürdigsten Ereignisse im Monat Februar 1790.

## Befdrieben im Dars 1790.

Der Monat Februar des Jahres 1790 geichnet sich durch zwei Ereignisse aus, welche, (wenn sie gleich sonst nichts mit einander gemein haben) beide, ihrer großen und ausgebreiteten Folgen wegen, unter die merkwurdigsten unfrer Zeit gehoren.

Die erste ist der todtliche hintritt Kaisers Josef des 3 weiten, der, wiewohl schon seit einigen Monaten von vielen gefürchtet, von manchen vielleicht gewünscht, da er endlich am 20sten Februar wirklich erfolgte, schwerlich andre als ganz gefühllose Menschen ohne alle Rührung gelassen hat.

2war ift, wenn wir die Bahrheit fagen wollen, die Zeit icon lange vorbei, ba bas Leben eines romis

### Auffähe

78

iden Raifers und in Germanien Konigs, von fo woble thatigen Einfluffen auf das teutsche Reich fenn fonnte. baf der Lod beffelben an fich felbft betrachtet, für eine die gange Ragion betreffende Ralamitat angefes ben wurde, und in diefer Rudficht einen febr lebs baften und allgemeinen Schmers erregte. Bermanien bat feit dem biedern, popularen und acht teutschen faiferlichen Ritter Marimilian bem Erften. Raifer mehr gehabt, ben man in bem Ginne, worin er es war, einen teutiden Ronia, und einen Ronia ber Teutschen batte nennen fonnen. Der folge, beipos tifche Geift, Die Politif und Die weitgrenzenden Ginmurfe Rarle V. und Friedriche II. die fast bas ganze fechaehnte und die Salfte bes flebzehnten Sahrhunderte burch unfer teutsches Baterland fo fürchterlich erschutterten, und badurch endlich die noch jest bestehende, wiewohl noch weit von ihrer möglichften Bolltommenbeit entfernte Berfaffung nothwendig madten, 'haben auch aus dem Berhaltnig bes bochften Reichsoberhauptes zu den fammtlichen Gliedern deffelben etwas gang anders gemacht als es in jenen ritterlichen Beiten mar, und feitdem ift bas ehemals fo enge Band zwischen ihnen nach und nach fo weit und lofe geworden, daß die heutigen Stellvertreter ber alten romischen Auguste, als folche dem beiligen Reiche meder viel Gutes noch viel Bofes thun fons Jenes erwartet und verlangt man nicht nur nicht von ibnen, sondern es ift vielmehr moglichft

.fur geforat, baß es nicht in ihren Dachten fiche. er teutschen Ragion irgend eine von ben wichtigern Wohltbaten zu erzeigen, wodurch ihr innerer Buftand mertlich verbeffert werden tonnte : und diefes ift (in fotern fie nicht durch die Macht ihres eigenen Saufes und ibre auswartigen Berbindungen bagu in ben Stand gefebt find) wo moglich noch weniger in ihrer Rurg, ber wirkliche Ginfluß bes Daupts unfere germanifchen Staatsforpere auf Die gefamm. ten Glieder beffelben ift durch die Berfaffung felbit fo fonderbar modifigirt baß - etliche Jahre porber. ebe fiche irgend ein Frangofe einfallen lief. baf fein Ronia nur ein Gubbelegirter ber Ragion fev, ein ungenannter Teutscher Die infolente Krage aufwarf. ob Germanien denn auch wirflich einen Raifer ober Ronig nothig habe ? und, was noch mehr ift, biefe Rrage verneinend beantwortete, ohne daß feine Brofcure einiges Auffehen gemacht, ober bie geringfte Rachfrage nach ihrem Berfaffer verurfacht batte. -Etwas, bas in dem freien Grofbritannien, bei einem abnlichen Kalle, gewiß nicht ausgeblieben mare.

Indeffen wenn wir gleich nicht in Abrede fenn tonnen, daß Jofef II. - falls auch bie Reicheverfaffung feiner Reigung, fich um Germanien nach feis ner Borftellungsart und Ueberzeugung verdient gu machen, weniger enge Grengen gefeht batte, - nicht lange genug gelebt habe, um fich eben fo große Rechte an die Dankbarkeit der Ragion erwerben gu . tonnen, ale er an ihre Bewunderung feiner vielen glangenden und preifivurdigen Gigenschaften batte : fo bleibt es immer ein merfwurdiger Bug bes fonberbaren Schickfale biefes Monarchen, bak, ba es Ihm in feinem Leben Die Freude nicht gonnen wollte. feine Ragion, die fich fo viel von ihm verfprach, und befondere feine weitlaufigen Erblander, in ben Genuß alles des Guten, fo er ihnen zugedacht batte, gu feben; ja, da es Ihm vielmehr fo oft bie Rranfuna erleben lief, feine wohlgemeinteften und gemeinnuglichften Entwurfe Scheitern, feine beilfamften Berordnungen bas Gegentheil ihrer loblichen Abfich. ten bewirfen zu feben, es doch gewollt bat. baf er weniastens im Sterben den Eroft habe, daß fein Lod gerade in den Zeitpunft fallen mußte, mo er (aller billigen hoffnung nach) wohltbatig fur bie Welt werden fann.

Und unfehlbar wird dieß auch dereinst von feinem Unternehmungsvollen Leben gelten, wenn der Beitpunkt einmal gekommen seyn wird, wo eine genaue, ungeschmeichelte und von keiner Parteiliche keit verunstaltete historische Darstellung desselben möglich seyn und zur Wirklichkeit kommen wird. Gewiß wird dann auch die Lebens = und Regierungsegeschichte dieses erhabenen Fürsten, theils als eine Sammlung wichtiger Erfahrungen, theibs als Beispiel

betrachtet, eine immermabrende Bobithat fur die-Meniden werden! Bon wenigen Monarden, (vielleicht von feinem einzigen por Ibm) tann mit Bahrbeit gefagt merben, baf ibre Regierung ein febrreis derer Regentenfpiegel fev, und groffere, ben Boffern und ihren Beherrichern notbigere und beitfamere Betaionen gebe, ale Die feinige! - Gine Regierung, in welcher beinahe jeder Lag burch ein neues Gefes. eine abgezwecte Abstellung eines Migbrauche, oder eine angefangene Unternehmung bezeichnet mar : und aleichwohl, bei einer faft beifviellofen Befchaftigfeit und Gelbftaufopferung bes Monarchen (ber, um feis ner Sache recht gewiß ju fenn, alles felbft feben, felbit benten, felbit berichtigen und felbit ausführen wollte) fo voll gu fruh geborener ober burch beftans Diges Abandern unfraftig gemachter Gefete, unausge= führter, ober verungludter Unternehmungen, und gurudgemachter Schritte Toar, baf die Rachwelt gweis felhaft bleiben wird, ob fie mehr ben unerschopflichen und unermubeten Geift bes Fürften, der fo viel Grofes und Gutes bachte, wollte und anfing, bewundern - ober über ben Eigenfinn des bofen Benius mehr erstaunen foll, der Allein, woran Er die Sand legte. fo bartnadig und unerbittlich entgegen arbeitete.

Wer, der ein Derz hat, konnte bei dieser doppelsten Betrachtung gleichgultig bleiben? Wer wird hier nicht einen traurig nachdenkenden Blid auf das Loos der Renscheit und auf das nur von Unwissenden

Auffäh

beneidete Schidfal ber Großen ber Erbe werfen, und wer nicht mit Diefem Blid eine Thrane auf Raifer

Sofef If. Grab fallen laffen ? -

82

Die Andere fur gang Europa, ja fur die gange Menschheit intereffante Begebenheit bes vorigen Donath ift bas am breizehnten beffelben erfolgte Defret der Frangofischen Ragional = Berfamme lung, moburch alle Monche=Orden und Rloftergelubbe in Franfreich auf immer aufgehoben und abgeschafft worden, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir. Eine Begebenheit, die ihres gleichen in ber gangen Ratholischen Belt nie gehabt hat; beren fich noch por wenigen Jahren, Niemand zu einer Ragion verfeben batte , beren Ronia ber erftaeborene Cobn ber Rirche ift, und welche, aller entgegen grbeitenden Rrafte und Maschinen ungeachtet, in einer Bersammlung gu Stande fam, worin die Rlerifei den vierten Theil ausmacht, aber, allem Anschen nach, von dem bei weitem größern Theil ber Ragion, beren Bunfden fie entgegen fommt, mit dem lebhafteften Beifall auf. genommen, und zur Ausführung gebracht werden wird: wie febr auch hierarchischer und ariftofratischer Eigennut, von Aberglauben und Sanatismus unterftust, fich noch offentlich und im Dunkeln beeifern werden, auch diesen so nothwendigen Theil der neugeschaffenen Frangofischen Ragional = Berfaffung. mo moglich noch zu bintertreiben.

Ich übergebe die Erwagung der manniafaltigen und großen Bortheile, welche biefes Defret bem Krangofischen Reiche in politischer und ofonomischer Rudficht verfchafft, Die fast unübersebbaren beilfamen Rolgen, Die ce fur Die Agrifultur, Die Bevolferung, Die beffere Ergichung der Jugend, ben beffern Unterricht des Bolfe, u. f. w. hervorbringen muß; wie viel die Religion felbft, infofern fie ein Beforderungemittel des allaemeinen Beften ift , badurch gewinnen, und wie viel die Berbannung des Mondbaeiftes und ber gangen Legion fleiner, unreiner und übelthatiger Beifterlein, Die unaufhörlich aus ihm berbor wime meln. gur Befestigung und Giderftellung ber Ronftis tugion felbft beitragen muß. Alle diefe Bortheile falten fo febr in die Augen, und find, bei den bartnadi= gen und beftigen Debatten, Die Diefem neuen Eriumf bes allgemeinen Menschenverstandes und ber Bernunft über alle Borurtheile und Babnbeariffe porbergingen. in ein fo belles Licht gesett worden, daß es überfluffig mare, fich darüber ausbreiten zu wollen.

Ich überlaffe mich bier, indem ich biefes auf emig merfinurdigen Ereignifice ermabne, blof bem fuffen Gefühl der Kroude, Die bas Berg eines ieden am Wohl ber Menschheit theilnehmenden Weltburgers erquiden muß, bis zu biefer Epoche gelebt zu haben, mo eine ber fultivirteften Nazionen von Europa ber Welt das große Beifpiel einer Gefetgebung giebt, die, lediglich und allein auf Menschenrechte und mabres NazionalInteresse gegründet, in allen ihren Theilen und Artistein immer der klare Ausspruch der Bernunft ist, und daher auch so fest steht, so genau zusammen hangt, und so schon mit sich selbst übereinstimmt, daß ihre Feinde und Tadler selbst, durch die Macht der Ueberszeugung endlich überwältigt und gewonnen werden mussen.

Es ift naturlich, und ber menschlichen Schwache, bon welcher fich niemand freisprechen fann, billig au aut ju balten, daß diejenigen, Die unter ber neuen Ronftitugion des Frangofischen Reichs unmittelbar und empfindlich leiden, Die Sache von einer gang andern Seite feben, und die Freude, die wir andern, gwar nicht babei gewinnenden, aber auch nichts verlierene ben, Weltburger baran haben, unmöglich theilen tonnen. Wir fonnen und wollen diek ihnen nicht jumus then. Aber es ift auf der andern Seite auch eben fo natürlich, daß unbefangene Bufchauer, die bei ber · Krangofischen Revoluzion fein anderes Intereffe haben. als was die Cache felbft einfloßt, eben das Boblge= fallen davon haben muffen, das ein jeder Menfch von gefunden Augen und innern Ginnen empfindet, wenn er einem geschickten Kunftler, der an einem Runft= wert arbeitet, jufieht, wenn er fieht wie die schone Korm, aleich einer fich entfaltenden Blume, unter den Danden bes Meiftere hervorsprieft und mit jeder Minute gemiffer mird, daß es, nach feiner Bollendung,

als ein Meisterwerk bastehen und ber Zeit und Beraanglichkeit Eros bieten werde.

Die Tadler bedenken nicht, daß einer großen Ras zion, in den Umftanden, worin die Franzofische war, nur durch eine neue Konstituzion geholfen werden konnte:

Daß eine neue Konstituzion tein Flidwert, teine Ausbesserung eines alten, finstern, häslichen, schlechtzgegründeten, übelzusammenhängenden und schon allentshalben murben und einfallenden Gebäudes seyn tann und darf, sondern von Grund auf, nach einem ganz neuen Risse, und in allen seinen Theilen zwedmäßig und mit sich selbst übereinstimmend aufgeführt wersden muß;

Das dies unmöglich ift, ohne das atte, icon halb in Trummern liegende und getunchte Gothische Ungesheuer vollends einzureißen, ben Schutt wegzuschaffen, ben Grundplat zu reinigen, und dem neuen Gebaude so viel freien Raum, Luft und Licht zu geben, als es nothia bat:-

Daß es etwas beinahe unvermeidliches ift, daß bei einer solchen Operazion nicht manche wackern Leute inkommodirt werden, auch wohl der eine oder andere, zumal wenn er sich nicht gehörig vorgesehen hat, das bei zu Schaden kommen sollte; und daß besonders die Mause, Natten, Itisse, Sperlinge, Schwalben, Spinnen, Kellerwürmer u. s. w. die ehemals mit vieler Bequemlichkeit ihr Wesen in den alten Gebäuden ges

trieben hatten, nothwendig durch das neue Wert bes eintrachtigt, gestört und aus ihrem wohlhergebrachten Besie getrieben werden mussen, ohne das die Bausteute die mindeste Schuld daran haben, oder mit Billigkeit bezüchtigt werden fonnen, aus Groll, heimstichem Neid und andern bosen Tuden gegen besagte Mause, Ratten u. f. w. dabei zu Werke zu gehen.

Laffen wir die Allegorie fahren und bringen bie

Sache auf die einfacheften Begriffe!

Eine Nazion muß sich, auch wohl mit einer gothischen und longobardischen Konstituzion, mit einer Gesetzebung, die gar nicht für sie gemacht ist, und unter dem Druck einer ungeheuren Last alter bofer Gewohnheiten und Missträuche behelfen, wenn sie es nicht andern kann; d. i. wenn sie weder die Einsichten noch die Krafte und Hulfsmittel hat, sich mit vorauszusehenden gutem Erfolg in eine bessere Verfasfung zu seben.

Wofern fie aber bieß will und tann, fo mare es Unfinn, wenn fie fich nicht die vernunftmaßigfte Ron-

ftitugion und Gefete geben wollte.

Nun fann aber die neue Konstituzion nicht durchaus vernunftmäßig fenn, wofern nicht alle politische und sittliche Irrthumer, alle Wahnbegriffe, die das Licht der Vernunft nicht aushalten, alle alte Einrichtungen, Institute und Gewohnheiten, die ohne offensbaren Schaden des Ganzen nicht bestehen können, ganzlich aufgehoben und vernichtet werden.

Die Reprafentanten der Razion, benen die Arbeit aufgetragen ift, können und durfen also, ohne ihr eigenes Werk zu untergraben, nicht ein einziges Vorsurtheil gelten laffen, nicht eines einzigen Mißbrauchs verschonen. Sie wurden, wenn sie sich eine solche Rachsicht zu Schulden kommen ließen, das in sie gesetzte Vertrauen schandlich betrügen, und das Verbrechen gegen das allgemeine Beste der Nazion begehen, ein Verbrechen, welches, wissentlich begangen, unter keinen Umständen zu verzeihen ist.

Die Majorität der Französsischen Nazionalversamme lung, von allen diesen unwidersprechtichen Wahrheiten überzeugt, thut also bloß, was sie zu thun schuldig ist, indem sie die Krantheiten und Schäden der Nazion von Grund aus furirt. Sie weiß, daß die Verznunft mit der Unvernunft, daß Necht mit dem Unzecht, die Ordnung mit der Unordnung, die Freiheit mit dem Despotismus, die Religion mit dem Vonzenzgeist, nicht kapituliren darf. Entweder sie mußte alles lassen wie es war, oder sie mußte alles Alte wegschaffen und alles neu machen. Niemand (als ein Thor oder Bettler) — sagt ein Volkslehrer, gegen dessen Autorität Vischöse und Mönche nichts einwenz den werden — niemand slickt einen alten Mantel mit neuen Lavpen.

Aber freilich muffen wir uns hier nicht verbergen wollen, bag die Frangofischen Geschgeber fehr glucklich find, es mit einer Ragion au thun au haben, die

### Auffäße

88

in der Rultur und Aufflarung icon fo große Fortfdritte gemacht bat; die, anftatt den Berbefferungen Dinderniffe in den Weg zu legen , ihnen mit Enthuflasmus entgegenkommt, und alles mogliche Gute, bas ihr gethan wird, für gut, alle lebel, wovon fie befreit wird, für Uebel ertennt. Gludlich ift fie, faft immer poraus zu wiffen, baf fie bei ihren fühnften Unternehmungen nur die Bunfche ihrer Obern und Rommittenten erfüllt. - " Es ift ichon lange, (fagte ber Duc be la Rochefaucould in ber Geffion vom 13. Rebruar ) bag bie offentliche Meinung in Krants reich die Frage, welche wir jest in Ueberlegung neb. men follen, entichieben bat: icon lange verlangt fie die Aufhebung der Monche = und Rlofter = Orden. " -Die Rede ift bier nicht von ben Gefinnungen und Sandlungen der ariftofratischen und hierarchischen Partei, die aus Privatintereffe und Leidenschaft feine Gelegenheit entschlupfen laffen, das Bolt, fo viel an ihnen ift, ju bermirren, jum Miftrauen ju berleiten und in unruhige Bewegung ju feten. das edelfte und verftandigfte Bolf bleibt Bolf. bas Frangofifche bat icon ju viel Beweife gegeben, daß felbst die robefte Rlaffe deffelben auf den erften Ruf ber Bernunft wieder gurudtommt, ale bag man Urfache hatte ju furchten, die übelthatigen Bemubungen feiner Aufwiegler follten ihren 3med jemale erreichen fonnen.

Mit was fur gang andern Menfchen hatte es R.

tolef II. ju thun, und wie weit maren feine Stagten noch bavon entfernt zu einer allgemeinen Reformaxion binlanglich vorbereitet, und aufgeklart genug au fenn, um felbst die Wohlthaten, die er ihnen ermeifen wollte, für folde zu erfennen! Auch Er batte ben großen Gedanken, den die Frang. R. B. jest in feinem Umfange ausführt, lange porber in feiner Seele getragen, ebe Jemand nur die Moglichfeit, ber in fo furger Beit erfolgten Revoluzion in Frant= reich bachte. Aber mas fur unüberfteigliche Dinberniffe thurmten fich Ihm entgegen! Wie wurde ihm ieder Schritt bisputirt, und wie aufrieden mußte er fenn. mit vieler Dube nur einen fleinen Theil von Demienigen erhalten au tonnen, mas bie Rtangofischen Thesmotheten unter aunftigern Umftanden auf einmal und ohne einige Ginichrantung im Gangen auszuführen im Stande find.

So viel liegt daran, ob der Bille deffen, der an der Spike eines Bolks fteht, wirklich der allgemeine Bille ift oder nicht.

90 H u f f 8

### IV.

# Unparteiische Betrachtungen

å ber

die Staate = Revoluzion in Frantreich.

Befdrieben im Rai 1790.

"In lange schon bestehenden polizirten Staaten, worin der Druck der hochsten Gewalt durch ein so tunstliches Raderwert vertheilt ist, daß er von den meisten nur auf eine schr dumpfe Art gefühlt wird; wo die Gewohnheit dieses Gesihl endlich so mechanisch gemacht hat, daß der große Haufe die ihm aufgeburs beten Lasten eben so gedankenlos wie jedes andere Lastehier die seinigen trägt; wo zu allen sisssschen Urssachen des leidenden Gehorsaus noch so viele moralissiche hinzu kommen, und besonders die Religion mit ihrer ganzen Starte zu Gunsten des Despoten wirtt, und tie Priester (so lange er sich nicht gelüsten läßt,

## über die Frangofische Revotuzion. 91

ihre wohl oder übel hergebrachten Rechte anzutasten) seine furchtbare Leibwache sind: in solchen Staaten wird der twrannische Uebermuth auf der einen, und die fflavische Unterwürfigkeit auf der andern Seite, oft bis zum Unbegreislichen getrieben. Indessen ercigenet sich doch auch hier zuweilen der Fall, daß der alls zustraff gespannte Bogen plotzlich bricht, daß ein auss äußerste getriebenes Volk in der Buth der Verzweise lung seine eigene lange verkannte Starke zu fühlen anfängt, und, wofern gunstige Umstände ihm das Uebergewicht geben, nun auch an seinem Theile das Recht des Starkern gegen seine Unterdrücker geltend macht.

Als mir diese profetischen Worte im August i787, bet einer Unterredung mit dem Lucianischen Menippus im Elvstum entfielen, war es zwar unmöglich, daß mir Frankreich nicht vorzüglich dabei im Sedanken hatte liegen sollen: aber weit entfernt, mich deswegen für einen großen Weisigager zu halten, und mit einer Profezeihung Parade zu machen, die ungefahr mit der Weisigagung, daß die Sachen in Frankreich unmöglich so, wie sie jest sind, bleiben können, von Linem Schlage ist, — gestehe ich vielmehr gern, daß ich mir damals wenig davon träumen ließ, daß die Branzösische Razion die Wahrheit jener Behauptung in weniger als drei Jahren durch eine Nevoluzion bestätigen wurde, von welcher die Weltgeschichte noch kein Beispiel hat. Denn, daß ein Jahrhunderte lang

mighandeltes Bolf endlich, wenn das Mak feiner Gebuld überlauft, mitten in bem allgemeinen Gefühl feines elenden Buftandes plotlich von einem eben fo allgemeinen Bewuftleun ber unendlichen Ueberlegens heit feiner Rrafte ergriffen, gludliche ober ungludliche Verfuche mache, fich felbst au helfen, - ift eine \_ Begebenheit, die fich icon oft genug gugetragen bat: aber daß eine große Razion, die fich in die Rothmen-Diafeit verfest fieht. Das Recht bes Starfern gegen ihre Unterdruder geltend gu machen, ihre Starfe mit folder Beisheit gebrauche, und, indem fie fich in die unverjahrbaren Rechte bes Menfchen und bes Burgers wieder einsett, fich eine Staatsverfaffung gebe, Die. auf ber feften Grundlage Diefer Rechte rubt, und in allen ihren Theilen ein mit fich felbst und mit dem letten 3med ber burgerlichen Gefellichaft übereinftimmendes Ganges ift, - bieg hat die Belt noch nie gefeben, und der Rubm, ein foldes Beifviel zu ge= ben, icheint ber Frangofischen Ragion aufbehalten au fenn.

Rein Wunder also, daß von dem ersten Augenblick einer so großen, nie erhorten, nie für möglich gehaltenen Revoluzion an, nicht nur die allgemeine Aufmerksamkeit Europens auf dieses erstaunliche Schausspiel geheftet war, sondern daß unter so vielen Millionen auswärtiger Zuschauer, die kein unmittelbares Interesse dabei hatten, dennoch nur wenige waren, die in den ersten Tagen sich nicht durch einen beinabe

unfreiwilligen Inftintt gebrungen gefühlt batten, Antheil an ber Sache ju nehmen, ben ebeln Dannern, die ibr Charafter, ibr Muth und ibre vorzige lichen Geiftestrafte an Die Gpibe einer burch ben un-Leiblichten Defvotismus aufs gugerfte gebrachten, arofen, edeln, aufgetlarten, geift - und muthvollen Ragion geftellt batte, Beifall gugurufen, und mit unaewohnlicher Umrube, und mehr ober weniger leibens Schaftlicher Bewegung dem Erfolg entgegen zu barren.

Obne Zweifel mar diefe Theilnehmung bei man-. den diefer Buschauer eine naturliche Rolge ihrer inniaften Uebergenaung, bag bie Sache ber Bolfspartei in Franfreich bie gute Sache, baf fie bie allgemeine Cache ber Menfcheit fev, " und baber tam es auch, bag fie burd alle Bendungen, welche biefe Bache nahm, felbft burch Greigniffe, Die eine allgee meine Difibilliqung erregten und erregen mußten, und burch alles, was gegen ben movalischen Chavafter und Die Lauterfeit einiger Saupter ber Bollspartei eingue wenden fenn mochte, nicht irre machen ließen, fonbern immer ibrem eeften Wunfche getreu blieben, die gute Sade endlich triumfiren, und eine ber ganglichen politifden Auflosung nabe gebrachte Ragion, burch Rreis beit mit Gemeingeist und burd eine, burchaus auf wahre und vernunftige Grundfate swedmaßig gebaute, Konstituzion in ein neueres befferes Leben que rudaerufen au feben.

3d bente gu gerne bas Befte und Rubmlichfte von

### Aufsåbe

04

meiner eigenen Ragion, um nicht zu hoffen, daß bie Annabl berienigen unter und, welche fo gefinnt au fenn fahig find, großer fen als man den Unscheinungen nach vermuthen follte. Aber bemungeachtet glaube ich, ohne eben bes Berbrechens ber beleidigten Ragion Schuldig zu merben, behaupten zu fonnen, daß biefe unerhörten Begebenheiten auf die Reiften blof als Schauspiel gewirft baben : ungefahr nach eben ben Raturgefegen, vermoge beren jede ungewohnliche Erefugion eines merfmurbigen Berbrechers, oder jede Eragodie von englisch = teutscher Art und Runft, worin alles recht bunt und toll burch einander geht, alles bon Thatfraft und Sandlung ftrost, nur recht viel geschwarmt, gerafet und gemordet wird, und recht überschwanglich viel Dinge, Die noch in feines Renichen Dhr oder Berg gefommen find, gefprochen und gethan werden, fo große Birfungen auf das Bublis fum thut, und thun muf. Daber fam es benn auch, baf fo viele - anftatt die Rolge der Begebenheiten in dem naturlichen Bufammenhange ber Wirfungen mit ihren wahren Urfachen zu übersehen, und bie einzelnen Ereigniffe nach ihrem Berhaltnif zum Gangen au fchagen, - ihre Gefinnungen, Urtheile und Bunfche beinabe mit ieder neuen Scene bes Drama's veranderten, und bom Gangen immer nach den momentanen Gindruden urtheilten, die das Gingelne auf fie machte.

# uber bie grangofifche Revoluzion. 95

Daß Menfchen mit ben Gebrechen ber menfdlichen Ratur behaftet find, foll ihnen Riemand, wenig. fent teiner, ber felbft ein Menfch ift, libel nehmen : und bag ein fo unenblich aufammemrefebtes, vielfettis ges und verwideltes Phanomen , ale bie Ginreifung . eines alten baufalligen Staatsgebaudes und die Auffubrung eines neuen, (jumal in vorliegendem Falle) Bein Gegenstand ift, ber von allen Menfchen aus einerlei Befichtspunft und in einerlei Licht gefeben. neichweige überfeben werden fann, berftebt fich mobi bon felbit : nichts bavon au fagen, baf feinem , ber auf die eine ober andere Beife verfonlich bei einer .-folden- Umtebrung ber Dinge betroffen ift, ober fich bes Dorgaifmen .. tna res agitur paries cum proxistens ardet bei biefer Gelegenheit erinnert, augu-Buintben ift, alles eben fo unbefangen und unparteifch ingofeben, als Beute, bie bei ber Gache weber ju' gebinnen noch ju verlieren baben.

In allen biefen Rudfichten finde ich alfo nichts naturlider, als bag ber Gefichtepunft, aus welchem Die Frangofifde Revolution anfange beinabe in gang Beutschland angesehen wurde, fich bet ben meiften nach und nach verruckt bat; und daß die Angabl berienigen immer großer wird, welche glauben, die Ra-- sionalperfammlung gebe in ihren Anmagungen viel au weit, verfahre ungerecht und tyrannifd, febe einen Demofratischen Despotismus an bie Stelle bes Aris ftofratischen und Monarchischen, reige burch übereilte

und unweise Defrete auf der einen, und durch fafziole Aufhenungen auf der andern Seite, bas verblendete und aus dem Taumelfelch der Kreiheit berauschte Bolt zu den entfeslichften Ausschweifungen, und fturate eines der herrlichften Reiche der Belt, unter dem Bormande es regeneriren zu wollen, in alle Grauel und in das gange, unabsehbare Elend ber Anarchie, u. f. w. Alle Diefe und bergleichen Urtheile. die man fo baufig in der Welt zu horen befommt, find auf den angedeuteten und awangig andern gang naturlichen Urfachen leicht ju erflaren, und find, im Grunde, die unichadlichfte Sache von der Welt. Aber wenn wir folche Urtheile auch zu lefen befommen, und bon Schriftstellern, die bei unferm Dublifum den Lon angeben : ja wenn einige gar fo weit geben, mit bem offenbarften Varteigeiste vergiftete Deklamagionen einer Kafzion. - beren Buniche, alles wieder auf dem alten Rufe au feben fo menig als ihre Beweg. grunde zweideutig find, - ale Urfunden anzuseber woraus fich das Unheil, das die Nazionalversamn lung über das ungludliche Franfreich gebracht bat gar fcon ertlaren laffe, u. f. w. Dief ift, dau mich, nicht fo gang unbedeutend, daß diejenigen, n den es bei einer fo wichtigen und die ganze Men beit intereffirenden Sache bloß um Wahrheit au ift, fich begnügen konnten, es, wie fo manches, unter une fur den Augenblick gefdrieben und ged und beinahe eben fo fcnell als gelesen, wieder ver

wird, für nicht gefchrieben angufeben. Ich geftebe, daß es mir machtig auffiel, als ich vor einigen Lagen in einer unfer allgemein gelefenften Beitschriften. nach einer zum Theil mabren fummarifchen Darftellung bes bermaligen gerrutteten Buftandes in Rrantreich (wobei aber nicht bemerft wird, daß er eine eben fo nothwendige Kolge des unmittelbar vorbergebenben beillofen Buftandes ift, woran die Razionale versammlung gang unschuldig war,) folgende Stelle las, die, wie es icheint, eine von benen ift, Die ber Derausgeber aus mundlicher Erzählung eines refpeftabeln Reifenden gezogen bat.

"Mehr wie einmal fragte ich : wie in aller Belt tonnte eine Berfammlung von mehr als taufend Staateburgern fo weit berabfinten, daß fie alle Bande, alle Reffore der großen Krangofifchen Gefellfchaft verftorte ? und jedesmal antwortete man mir. fast einstimmig, folgendes. " - Rehmen Gie ein Dugend ber ruchloseften Bofewichter an, beren ein jeder fabig ift, in die Fußtapfen Eromwelle gu tre= ten, und feben Gie diefe an der Spike der Berfammluna. Beraefellichaften Gie mit ihnen ein funfgia Bofemichter von der zweiten Rlaffe, durch welche jene Baupter wirfen, und vornamlich M\*\*\*, Der den gie gellofen Bobel von der Borftadt St. Antoine, die Agioteurs vom Valais royal und überhaupt die Schwindelforfe von der hauptstadt wie Marionetten bewegt. Reben diefen figuriren ein zweihundert fcmarmerifche Detonomisten und widerfinnige Detafvfifer, in beren erftem Gliede ber Dupont und ber Abbe Sienes folg einhertreten. Dieber geboren auch die Schuler bes Rouffeau, bes Montesquien, bes Delolme, und des Ameritanifchen Congreffes; diefe find die Saupt = Afteurs. Binter ihnen folgen ein Paar hundert fleinstadtifde Advotaten und Dorfpfarrer, die fo unwiffend als moglich und gang trunfen von ber Chre find, die grofite Mongroie von der Erbe zu regieren, und ben Ronia und feine Minister und die Berrn Intendans und ihre Subbeleque, por welchen fie noch ebegeftern gitterten, in ben Staub zu legen. - Diefes ift der aftibe Theil der Razional=Berfamme lung. Der paffibe Theil besteht in etwa breis bundert grundehrlichen Leuten, die über das Unglud, das fie ftiften belfen, feufgen, aber machend und trau mend den Morddolch, der fie taglich bedroht, und bi patriptische Laterne im Ginne baben. Die letter Dreibundert bis Dreibundert und funfgig find bro nachdenfende Leute, Die fich beredet baben, daß ' gange Defpotismus mit allen feinen Werten und? fen zu Grunde geben muffe; Die wenig oder ni Dazu fagen, wenn fluge ober nutliche Sachen c handelt werben, und mit großem Befchrei eine wiegende Majoritat für alle tolle und inpraft Projette bilben, bamit ja bas Dag unfere ? hald voll merde. " -

Tilbellen, wie fibiber es mir auffrm beareifen ift, baß Manner von Ginficht, Die bei allem, was jest in Frantreich vorgebt, blobe Bufdauer find, die Cache fo einfeitig anfeben : fo ift es boch meine Sache nie gewellen, mit jemandem barüber au babern, bag er irgend eine Beltbegebenheit, juntal eine wie diefe, anders fieht und beurtheilt als ich. Gin jeber fieht und urtheilt, wie er fann, juweilen auch wie er will; in beiberlei Rallen ftebt er für fich felbit, und fein Urtheil, wie groß auch fein perfonliches Anfeben fenn mag, tann bod nur in fo fern gelten, als bie Grunde, Die er dafür angiebt, jede genane Prufung anshalten. Aber ba offentliche Erorterungen biefer Art fo leicht Berfontich werden, und von biefem Mugenblide an aufhoren, bas Babre allein sum Gegenstande su ba-- ben : fo bitte ich bloß um Erlaubniß, meine Meinung mit meinen Grunden, obne polemifche Rudficht auf andere, fo gelaffen und unbefangen vorzutragen, als ich glaube, bag man fenn muß, wenn es barum gu thun ift, in einer fo bieffeitigen, fo verwidelten, und, befonbers was die Thatfachen, die banbelnben Ber-Tonen und gebeimen Springfebern betriffe, noch mit fo viel Duntelbeit umfangenen Sade, Die bloße Bahrheit zu fuchen. Bahrbeit ift doch am Ende unfer großtes und allgemeinftes Intereffe ; und gewiß , tonnen wir fie in jeder problematischen Cache am eheften gu finden hoffen , wenn wir - mit Befeitis ung aller Borurtbeile, einfeitiger Radrichten, Anet-

doten, angeblicher geheimer Aufschliffe, und entweder wirflich paffionirter oder abfichtlich mit funftlis der Warme geschriebener Deflamazionen, von welcher Partei fie auch berfommen mogen, - blog unlaugbare Grundfate, Thatfachen die vor den Augen der aangen Welt offen liegen, Urfunden, beren Mechtheit Niemand laugnen fann, und überhaupt das, mas vermoge ber menichlichen Ratur wahr und burch bie allgemeine Erfahrung aller Zeiten bewährt und befestigt ift zu Rubrern nehmen.

Ucberhaupt ift ber Zeitpunkt noch weit entfernt. worin man eine zuverläffige unparteiifche, Perfonen und Sachen richtig barftellende, und den mabren Gang ber Begebenheiten in ihrem Bufammenhang mit ihren nachsten und entfernten Urfachen verfole gende, Geschichte Ludwigs XVI. und der gegenwars tigen politischen Rriffe in Kranfreich erwarten barf: wenn andere eine folche Gefchichte jemals zu hoffen ift: und fo lange und diese fehlt, werden wir über taufend Dinge, worüber manche Leute mit ihren popangifchen Meilenftiefeln fo leicht weafdreiten, nie recht ins Rlare fommen. Paris, ber Sauptichauplas Diefes großen Dramas, ift gerade ber Ort, mo es aut Schwersten, oder vielmehr gang unmöglich ift, Die reine Babrbeit über bas, was man am liebften wiffen mochte, au erfahren : benn wer ift dort unparteifch. ohne Borurtheil, ohne Liebe oder Sag, ohne Furcht oder hoffnung? Wer hat bei der neuen Ordnung

der Dinge, oder bei ber Wiederherstellung des vor= maligen Syftems, nichts ju gewinnen oder ju ver= lieren ? Bon wem ift zu erwarten, daß er benen, die au einer andern Dartei, als jur feinigen halten, ein bem feinigen gerade entgegenstehendes Intereffe ha= ben, ftrenge Berechtigfeit merbe miderfahren laffen ? der Krangofe, der immer im Superlativ licht ober haßt, bewundert oder verabscheut, fann dieß ohnebin weniger ale andre Menschenfinder. Wie groß mag nun wohl icht die Bahl der Beifen fenn, deren Rorf in diefer allgemeinen Gabrung ber Gemuther frei und beiter genug bleiben fann, um in ihren Urtheilen im= mer gerecht und billig ju fenn, und beren Berg reir, ftart und edel genug ift, weder von eigenen noch fremden Leidenschaften beunruhigt, angestedt und bir = geriffen ju werden ? - Es mare eine Thorheit, nur ein Wort mehr barüber zu verlieren, bag unter folchen Umftanden nichts unficherer fen, als was Ric = fende, wie respektabel fie auch immer fenn mogen, in Paris oder andern Orten fagen boren, und nichts ver-Dachtiger ale die Gebeimnadrichten von den Mannern. die bisber in der Ragionalversammlung und bei der Revoluzion überhaupt die wichtigften Rollen gefpielt haben, oder von den verboranen Epringfebern der Begebenheiten, wovon wir andern nur schen mas in die Ginne fallt, Die aus Paris an toutsche Rorrespondenten geschrieben werden. Billigfeit und Klugheit rathen und alfo, über viele wichtige Dinge,

guffå ke nur die Zeit in ihr wahres Licht feten kann und une nie Beir in ide madres berlouen, grungt pieje. on die bon ber einen Partei am lauteken gepries

en oie on get augern am hitterften deldmeper mete unter urweit nom duruct du paiten. Indeffen liegen bereits mehr als hinlangliche Data under Artheil woch garing gu palten. un nungeribledichen Altenigen per Beft por Anden? u nunnerheremunen nermunen der meir ang Babrheit. one and leroit ibriat iant deund' nu ber madidert jegem' per Opten gn poren par' Gebor gn perledat. Jecem, ver Opren du poren par, Sepor du verlagats fen; und wir haben wahrlich nicht nothig, den Ausgang du erwarten, um du wissen, was wir von ber Aransolischen Basionalbersammtung nach ihren biebes Liden Bauplinden nup Beldfielen peuten tollen-Dieser Angdand ift noch febr nudewiß. Riemand fann daran dweifeln, daß wirklich an einer Gegenre rann varan dweitein, van wirting un einer Segente mal miklinden follte' uach einauper poch euplich p mai miningen jouce, nach emanuer von enving Benn, ohne daß eine B ochurcume dermaci, commenperlephotiand upthis be arbeiten alle pieleuiden peren Zuterelle eg ilt' Sache wieder auf den aften Tuß du bringen, mit eintein Willen und mit einem gans andern Eifei Den Der bloke Patriotismus einfloken fann, Der ven ver vione parrivrivinus einfivben cann, ver entgegen. Geistlichkeit und des Abels, die Hertenben German, der der hohen Geistlichkeit und des Abels, die Hertenben German, der der hohen German, der der hohen German G Die Parlamenter mit ihrem ganden Anhange, nandleute, mit bem ganden ungeheuren Con

ber vielfopfige Drache nach fich ichleppt, furg eine Menae der angefebenften , machtigften und reichften, die bei der neuen Ronftitution nur verlieren tonnen. bingegen genug gewonnen baben. wenn fie fich im Benit ihrer althergebrachten Bortheile erhalten, find eben fo viele naturliche Feinde ber Repoluzion, Die das Mogliche und Unmogliche perfuchen, fie noch por ibrer Bollendung wieder umaufturgen. Es fcheint bejnabe unmöglich ju fenn, bag bie tleine Babl ber aufgeflarten Freunde der Freiheit (von welchen im Grunde alles berfommt, mas bis jest in der R. D. Gutes gewirft worden ift, ) burch bie unermudeten, gebeimen und zum Theil offentlichen Dachingzionen ber foniglich = aristofratischen, hierarchischen und par= lamentarifden Darteien, nicht unvermerft ber bisberie gen Majoritat, und (was bem gangen Regenerations= werke auf einmal ein Ende machen wurde ) des Bertrauens der Ragion, ihrer einzigen Stute, beraubt werden follte. Wer fennt die Menichen fo wenig, um nicht zu wiffen, mas Bolt ift, und wie leicht es fich unter gemiffen Umftanden aus einem Ertrem in ein anderes werfen lagt; wie geneigt es ift, fich von benen, die fich in einer großen allgemein gefühlten Roth an feine Spite ftellen, alles, fogar bas Unmogliche, ju verfprechen ? aber wie fchnell es auch, wenn Diejenigen, Die es als feine Schutengel betrachtet, nicht auf ber Stelle burch Baubermittel und Bunbermerte helfen tonnen, von den lururianteften Soff-

## 104 Auffähe

nungen gur bochften Muthlofigfeit und Ungeduld überaugeben fabig ift? wie ungestum und vernunftlos die Bewegungen find, benen es fich in einem folden Aus geublide von Ungeduld und Bergweiflung überlaft, und wie wenig aledann dazu gehort, fein fonft natur= liches richtiges Auge bermaßen zu verblenden, daß es Die immeranerkannten offenbaren Urbeber feines Elends nun auf einmal fur feine Erretter, feine getreueften Freunde bingegen für die Wertzeuge - und die ein = sigen Mittel, wodurch ihnen geholfen werden fonnte, für die Befchleunigung feines ganglichen Berderbens anfieht? Wer auf den zeitherigen Gang ber Cachen etwas genauer acht gegeben bat, fann fich fcmerlich des Gedanfens enthalten, daß alle Bemuhungen der Gegenvartei barauf angelegt und fombinirt waren und noch find, diefen unfeligen Augenblick bei bem Volke berbeizubringen, um alstann auf einmal die Mine fpringen zu laffen, an welcher von dem Lage an gearbeitet ift, da der dritte Stand das lleber= gewicht über die beiden erften erhielt, und die Etatsgeneraux, welche eigentlich nur dem Sofe und ben Ministern aus der Berlegenheit helfen follten, in eine Berfammlung von Reprafentanten ber Ragion verwandelt wurden, die fich ihrer urfprunglichen Rechte bemachtigte, um fich felbst zu helfen, ba die bisberi= cen Steuermanner bes Staats Deutlich genug erflart batten, baf fie ibr nicht nicht au beifen mußten.

Indeffen, wie gefährlich auch diese Afvetten immer

# über die Frangofische Revoluzion.

fenn mogen, bleibt es - troß aller entgegenarbeit ben Rrafte, welche burch bie größtentbeils aana vermeidliche Bufammenwirfung fo vieler Sindern und widriger Umftande, ibre Arbeit, fo au fac fcon balbgetban faben - immer eine mogliche Ga Daß es dem guten Genius ber Krangonichen Rag noch gelingt, den Gieg babon au tragen : ober. perbliimt zu reden (benn ich bente mir biefen at Benius nicht ale einen Deus ex Machina) baf perftandiafte und aufgeflartefte Theil der Ra; fo viel Ginfluß uber die Menge behalte. baf b lettere ruhig bleibe; daß fie den Stellvertretern Raxion die notbige Beit laffe, das angefangene W (bas grofte, moran Menichen jemals gearbeitet ben, und womit man auch unter weit aunftie Umftanden taum in furgerer Beit batte fertig t ben tonnen) jur Bollendung ju bringen, und ant ju verlangen, daß das go bene Caturnifche 2 burch einen Bauberschlag auf einmal bergeftellt me in Geduld die beffern Zeiten erwarte, die, (in fern man fie nicht Gelbft im Reime icon berr tet) eine naturliche und unfehlbare Rolge e freien Ronftitugion, einer richtigen Bertbeilung politischen Macht und einer zwedmaßigen Organ aion des Staatsforpers fenn werden.

Collte bieß nicht der Fall feyn, follte der Genius, oder vielmehr bie Legion von unfaul Beiftern, Die Cunter fo durchfichtigen Borman

daß fogar ein Blinder in ihre mabren Bewegarunde. und Abfichten feben tann) fo gefchaftig find : das' angefangene gute Bert zu binbern, follte biefe Cwie es nur au febr bas Unfeben gewinnt) mit Sulfe eines durch alle mogliche Reigmittel betborten und .: sum Babnfinn gebrachten Bobels bas Uebergewicht : über die Ragionalparthei zu erhalten: fo ift nur ju febr ju beforgen, daß die Anarchie (deren Ramen die Reinde der neuen Konstitugion, mit handgreiftis dem Diffbrauch beffelben , bem momentanen Buftanbe des Ueberganges aus dem politifchen Cobestampf. in ein neues Leben beilegen) daß, fage ich, die Anardie, mit allen ihren Abicheulichfeiten wirflich eins treten . und ein Burgerfrieg, worin beibe Bartheien um Lod ober Leben fampfen , Franfreiche Elend und Berderben pollenden murbe.

Ueberhaupt fann ich mir (außer dem vorbefagten Fall) nur zweierlei Ausgang der gegenwärtigen Rrissis in Frankreich als möglich vorstellen. Der erste, und nach meiner Ueberzeugung, der einzig wünsschenswürdige, wird unfehlbar erfolgen, wenn man der Nazional - Bersammlung die nöthige Beit und Ruhe läßt, die zwei großen Gegenstände ihrer angesfangenen Arbeiten, die Finanzen und die Konstituzion, in Ordnung, ins Reine und zur Bollendung zu bringen: — und dann werden alle die schändlischen Pamphlets, womit man zeither die Nazion zu verwirren, zu verblenden, zu erschrecken und ausgar



über die Frangosische Revoluzion. 107

Aen gefucht bat. bon felbit in ibr Dichte gerfties m. die ungefiumen Bogen des Partheizeiftes weren fich legen, und au biefer rubigern, aber aum Leen des Staats unentbebrlichen Bewegung berabfinn. obne welche fich feine Rreibeit in einer Monare ie benten laft; biejenigen felbft, welche bem allgeeinen Beffen Die großten Opfer bringen mußten, erden burch die neue Ordnung bet Dinge eine wenn fie andere billig find) bintangliche Bergutung balten : und die gange Ragion wird , indem fie die uefaat ber gemeinfamen Gludfeligfeit, beren Rruchte re Rachtommenfchaft arnten wird, auffeimen und deiben flebt, die edeln und aufgeflarten Danner gnen, denen fie die grofte aller Bobltbaten, Freis it unter vernunftigen Gefeten, die fie fich felbft gee ben bat, und Sicherbeit eines festgegrundeten, imer fteigenden Boblftandes, ju danten haben irð.

Der andre wird erfolgen, wenn die fogenannte riftofratische oder hofparthei Mittel finden follte, 26 Bolt in der hauptstadt und in den Provinzen, ine daß es zu dem fürchterlichen Ertrem eines allemeinen Burgerfrieges tame, dergestalt zu gewinen, daß sie die dermalige Nazional = Berfammlung ufheben, alle ihre Arbeiten und Detrete vernichten, nd sich im Stande sehen könnte, die Nazion, unter heinbaren, wiewohl höchst betrüglichen Borspiegeningen einer angebtichen Ausbesserung des Ceiner

Auffähe

108

Reparatur fabigen und ganglich unbewohnbar geworbenen) alten Staatsgebaubes, pon bem perhaften und übelberüchtigten Freiheitefieber au beilen, und unvermertt wieder unter das porige loch ju bringen. Gin Aufgang, der vielleicht unter ben jegigen Umfignben nicht zu befürchten ift, aber nichts meniger, als unmahricheinlich mare, wenn die befagte Bartbei einen Ronia wie Rrang I. oder Ludwig XIV. und einen Premierminifter wie Rardinal Maxarin mar. oder pielmehr wie er fenn murde, wenn er feine Rolle jest fvielen follte, an ihrer Gpige batte. Dief ift es, was die Parthei fo gerne fabe, die (wie es in bem wuthenden mordbrennerifchen Libell, Interet et Cris des Provinces, beift) "den augusten alten Wallaft von Kranfreich gwar reparirt, aber bei Leibe nicht eingeriffen " baben will, und die Provingen burch den ichonen Buruf "der Maire von Varis ift euer Ronia, ibre Rifdmeiber find eure Roniginnen und der Abichaum der Rogion diffirt euch Gefete. au einem allgemeinen Aufrubr zu reigen fucht. Diefe Parthei ift politifch genug, ju wiffen, daß man den Bogeln, die man I den will, liebliche Tone porpfeis fen muß; fie murde alfo, wenn fie die Dberband befame, gewiß nicht ermangeln, durch allerlei pro forma vorgenommene Berbefferungen des auguften alten Vallafte, durch Abstellung einiger von ben fchreiendften Mifbrauchen, durch Bortebrung fcbleuniger, die momentanen Schmerzen des Bolts ftillen-

und des Uebels nur überfleifternber, Mittel, fic bei tem großen unverftandigen Saufen in Gunft und Anfeben gu feten, mabrend man, unter icheinbaren Bormanden, moran es Die bermaligen Beitumftande nicht feblen laffen, Anftalten frafe, alle Anordnungen ber R. B., auf welchen die Gicherbeit ber neuerworbenen Freiheit berubt, eine nach der anbern gu eben ber Beit umgumerfen, ba man bie que ten Frangofen glauben machte, man babe ein großes für fie gethan, wenn man ihnen (wie ber Crieur des Provinces fagt) "die Freiheit eingestebe, ibr Sab' und Gut und ibr Dafenn im Frieden gu genie-Ben." Dan braucht fein Merlin noch Roftradamus au fenn, um mit großer Buverficht weiffagen ju ton= nen , daß Franfreich in feinem, nach ber Borftellungs. art und ben Bunfchen Diefer Beren reparirten, alten Pallaft fich bald wieder fo weislich, gerecht, ofonomifch und willführlich regiert feben murbe als in ben porigen gludlichen Zeiten.

Aber was auch das Ende diefer gegenwartigen Gabrung und das Resultat so vieler, durch Grundsfase und Interesse einander so entgegengesester Fafsionen sewn mag, die mit der außersten Unstrengung aller Krafte in einem Kampfe, wo es um Rubm und Leben gilt, begriffen find — diefer Trost wenigstens wird den edeln Mannern, die für die Befreiung ihres Baterlands Alles thaten und wagten, auch wenn sie unterliegen sollten, bleiben, — das sie der

groften Unternehmung, die in das Berg eines Menfchen fommen tann, nicht durch ibre Sould unteraes legen : und baf die Berechtigfeit, welche fie fich in Diefem Ralle nur von wenigen ihrer Beitgenoffen verfprechen durfen, ihnen von ber Rachwelt in vollem Make miderfahren mirb. Gie maren von ihrer Ragion, pon ihrem Ronige felbft, ju bem glorreichen Berte aufgerufen. Bas man von ihnen foderte und ermartete, fonnte, ibrer Uebergeugung nach, nur burd eine gangliche Umichaffung ber Staateperfals fung und unmöglich anders erhalten werden, als wenn der ungleich fleinere Theil der Ragion bem Bobl, oder vielmehr der blogen Erbaltung des uns aleich größern Theile, Rechte, Die biefen Ramen nie verdienten, nie fur Rechte batten gelten follen und Bortheile, die mit bem Intereffe des Gangen nicht besteben fonnen, entweder großmutbig dem Baterlande jum Opfer barbrachte, oder nothgebrungen fabren laffen mußte. Gie faben alle Schwierigfeiten. allen Biderftand, alle Gefahren ihrer Unternehmung borber. Gie wußten, daß es immer fur unmöglich gehalten worden mar, daß eine grofe Monardie, nachdem fie durch alle Stufen ber fittlichen und po litifden Berterbniß gegangen, und bis jum bochfte Grade des tollften Leichtfinns, der übertriebenfte lleppiateit und des infolenteften Uebermuthe auf b einen, und ber fcmablichften Unterbrudung u' Difbandlung auf ber andern Seite, berabgefunt

Leben guruderufen merben Mber fie boffen Alle bon ben ungerftorbaren Eraften ju einer fconen, ei in und lichen Eris Bengo melde bie Ratur in m gelegt bat. Men Ma bielten bat, was fie un . fur semas. Bas in einer Beit gu Stande Ti nen toune, mo die Bernunft icon fo viele große e über bie Bormetheite und Babnbeariffe barbart r Jahrbuhberte erbalten batte : in einer Beit, thre Rasion an Anfflarung, feiner andern wich; und burd manche Scharffinnige, ausführliche und tief burchdachte Ebrogelegenbeiten ber burmitn über bie wesentlichften gerlichen Gefellichaft; ber ( aatsofonomie, ber Gefongebung und Berechtspfle fomobl, als burd bie Rezimuthlateit und Energie, womit Boltaires Det petius. Rouffeau u. a. große aber tubne und bor ihnen felten geborte, nur bebutfam in fichere Obren geflufterte, ober in Muegorien und Dabreben verfleis bete. Babrbeiten laut bor gang Curopa gefagt batten . - mehr als jemals ju einer durch die bloke tles bermacht bar Bernunft gu bewirtenden Revolugion Dorbereitet icien. Gie glaubten bief ihrer Ragion um fo mebr gutrauen ju burfen, ba auf ber andern Beite bas allgemeine Gefühl bet foredlichen Ertremitaten, in welchen ber & aat unter ber bisberigen Berfaffung und Bermaltur gebracht worben mar, ein eben fo all ..... in ... bl der Rrafte fich feibit en bes Reichs aufgeweckt au belfen im al

batte. Gie faben obne Zweifel febr wohl vor! baß die neue Ordnung ber Dinge, melde nothm big war, wenn die Ragion gerettet und ein bau bafter Grund ju ihrer funftigen gemeinen Gli feligfeit gelegt werden follte, nicht obne b unvermeibliche, nur burch die Beit und bie n Ordnung felbit, beilbare lebel nach fich gieben mur aber wiemobl fie nicht alles Bofe meder porberfeb noch verbindern fonnten, wofur ibre Berlaumder nun mit fo vieler Unbilligfeit verantwortlich mad wollen, fo glaubten fie doch mit Recht, daß bie ; ermefliche Bobitbat einer freien Ronflitugion um ! nen Dreif zu theuer erfauft werden fonne. Gie mi ten, daß eine folde Ronftitugion ber allgeme Bunich des größten und gefundeften Theile der 9 gion mar: wie batten fie nicht glauben follen, n ben 3med wolle, wolle auch die Mittel ?

3ch bin weit entfernt, mich jum schwarmerisch Lebredner der frangofischen Ragional Dersammlu aufzuwerfen, und alle ihre handlungen, alle it Defrete und Ginrichtungen ohne Ausnahme und Gischräntung, für die bestmöglichsten zu halten, gichweige alles gut zu heißen, was durch den Ginft diefer oder jener Fatzion, die sich von Zeit zu Ziein momentanes Uebergewicht zu verschaffen gewu hat, geschehen oder beschlossen werden ist. Bas i bisher gesagt habe, gilt blos von dem edelsten ur aufgeklärtesten Theil der N. B., welcher zum Giu



uber die Frangofische Revoluzion. 113

er, in den wefentlichften Bunften wenigstens. immer die Oberhand behalten bat. Diefer bearoftentheils aus Mannern, welchen eben bief nvolle Beugnif gebubrt, bas bem Marquis de la stto, bei Belegenheit feiner ben 20ften Dara in R. B. gebaltnen portrefflichen Rede, mit fo vie-Rechte in einem offentlichen Blatte gegeben murbe: Mannern. "die von Anfang der Revolugion allen ionen, allen Partheien, allen Rudficten und tenbliden, Die gur Ginrichtung ber Ronftitugion t wefentlich find, mit gleicher Standbaftigfeit erftunden; aus Dannern, welche die Freibeit eben efest und entichloffen gegen die Licens als gegen Defpotismus vertheidigten, und aus gleichen indfagen und Gefinnungen fich auf ber einen te ber Ariftofratie und auf ber andern folden en Aufwallungen und Emporungen bes Bolles erfesten, die den Ramen eines nothwendigen und tmaßigen Aufftandes (Infurrection) auf teine fe verdienten." Bon den fortdaurenden Bemus gen diefer mabren Patrioten, welche gugleich mit Rraften und mit dem Willen das moglichfte Befte wirfen verseben find, und von ihrem anhaltenden ergewicht allein wird es abbangen, ob Franfreich Staateverfaffung und Staateofonomie erhalten

mother alles tinheit mas burch his Revalution

blica, salvi esse non possunt, veranlagt worden ift, reichlich verguten, und die Ragion mit ber Beit, aber unfehlbar, ju einem beneidenswurdigen Grade bon Boblitand, Dacht und Glang erheben wird. Gollten fie, wider befferes Soffen, damit nicht gu Ctanbe tommen, fo murben biefe edeln Manner fich felbit feinen andern Borwurf ju machen baben, ale von ibrer Dagion und Beit gu aut gedacht, und ber erften eine gefunde Bernunft, eine Ginfict in ibr eigenes mabres Intereffe, ein Gefühl fur bae, mas mabr imb recht ift, und eine Standhaftigfeit bei bemit was man einmal bafur aberfannt bat, augetrant it Daben, welche vermutblich - tein weifer Mann von 70 Robren irgend einem Bolle in der Belt autramen wurde. Aber durch Manner bon 70 Jabren ift and noch feine Unternehmung ju Stande gefommen, wefu Reuer und Beroismus, Berachtung ber Schwieriafeis ten und Glauben an Menfcheit und an fic Gelbit erfodert wurden. .

Der Mann, ber fich ein Geschäfte baraus macht, alle die momentanen und individuellen Uebel, momit eine fo außerordentliche Weltbegebenheit, als die dermalige Staatsrevoluzion in Franfreich ift, aus taufend nothwendigen und zufälligen Ursachen, vergesfellschaftet senn muß, in einem, ohne Distrezion und

# bie Frangofifche Revoluzion. Its

er ber Bahrheit, mit bem grabften Borfte zefletsten und mit den grellften garben illuungebeuren Raricaturgemalbe offentlich aufund wenn er, mit feinem Steden in ber b foredliche Roth =, Jammer = und Mord. im bergbrechenden Con eines Bantelfangers rmartten, bem gaffenden Dobel vorgebeuft in Befdluß die gange Majoritat ber Ragio erfammlung, die all dies Unbeil theils vortheils aus purem Unperftand angerichtet foll, als ein Pad Bofewichter, Rarren und n fammt und fonders jum E. I geben beift, folder Chrenmann, er nenne fic nun Berober Burte, oder Mephiftopheles, und wie er will, thut ein eben fo meifes 'und vercienfill-Bert, als einer, ber fich (aum Beweise feiner 1 Menfchentenntnik und Menfchenliebe) binfest, nachdem er felbft mobl gegeffen und getrunten tine lange Jerimiade über alle auf Ginen Rlumufammengedrangte phyfifche, moralifche, poliund ofonomische Uebel , Irrfale und Bebrechen imt, von welchen wir armen Abamsfinder, feit ften Sottife, die in unfer after Ramen beganurbe, geplagt, geangftigt und gepeinigt wornd, ohne daß durch alle Webflagen, die jemals er gewinfelt wurden bie Daffe des menfchli-Elends auch nur um bas Gewicht eines Duden-" -- neworden mare. Dibr Dudenfauger und Rameelverichtuder! ift es nicht unendliches mal beffer, wo nicht allen lebeln, ( denn mas berechtigt euch wohl, euch, bie ihr Richts thut, von andern bas Unmögliche ju fobern ? ) boch gewiß ben großten und unertraglichften, bor ber Sand nur in einem fleinen Begirt von gebntaufend Quadratmeilen. aum Beften eines Saufdens von mehr als vier und amangig Millionen leidender Menfchen, wirflich ab. aubelfen, follte auch die Operagion dem franten Staatetorper einige außerordentliche Schmergen berurfachen, und fogar mit bem gebnten Theil all Des Unbeite verbunden feyn, welches die Ronige, ( benen ibr fo gerne nach dem Munde redet, ) entweder aus Bewegung ihres eigenen foniglichen Bergens, ober auf den Rath ihrer Denfchenfreundlichen Alba's, Richelieu's, Louvois, u. f. w. oft binnen acht Tagen, obne einiges Bedenten, und ohne daß bas mintefte mabre Gute dadurch gewonnen wird, unter Denichen, die nichte an ihnen verschuldet batten, bei ber erften Mufforderung ibres mobl oder übel verftandenen Intereffe angurichten bereit find. Wer ift ber beffere Mann, - ber weichherzige Freund, ber neben einem Dagienten, dem ein freffender Schaden den Tod brobt, die Bande jufammenichlagt, jammert und in Ebranen gerfließt? ober ber Buntargt, ber ibm burch die unvermeidlichen Schmergen, die er ibm mit Biftouri, Scalpell und Sollenftein verurfachen muß Leben und Gefundbeit wiedergiebt ? Bas murdet

for gu bem überempfindfamen Rindetopfe von einem Freunde fagen, der bem Bundargt in einem folchen Rall Unmenichtichteit und Bosheit bes Bergeus Could gabe, und fich felbit besmegen fur einen beffern Menfchen bielte, weil er nicht im Ctanbe mare, fo graufam mit feinen armen Debenmenfchen gu verfab= D ibr Mudenfauger und Rameelverichtuder! ibr plumpen und unredlichen Moraliften, benen es ( wie ibr alle Lage burd eure Sandlungen beweifet) um Babrbeit fo wenig ju thun ift, baf ibr, wie fic euer Bortbeil ober eure Leidenschaften breben, atgen eure eignen Grundfase richtet! - mas gebet es euch an, ob biefe ober jene Mitglieder ber Frangofifchen Ragional - Berfammlung viel ober menig au berichten baben ? ob fie weis ober fdmart, orthobor ober beberobor, glaubig ober unglaubig find ? - Belden perftanbigen Mann fummert beut zu Lage, mas bie Chronique scandaleuse au London und Bestmunfter im letten Jahrgebend bes porigen Jahrhunderts von ben Dannern fagte, benen Grofbritannien feine gegenwartige gludliche Konftitugion ju banten bat? und was wird fic die Welt im Jahr 2000 barum befummern, wer die Manner, denen Rranfreich alsdann die feinige verdanten wird, in ihrem Privatleen gewesen feven? Benn ich eines Argtes bedurftig in, fo ift weber der frommfte und fittfamfte, noch ber egantefte, fondern ber geschicktefte. - ber, ber mir ifen tann, und (wenn ich mir anders beifen laffen

will ) belfen wird, ber beffere Mann: und wenn es darum zu thun ift, einem großen Reiche, bas bisber feine Ronflitugion, ober boch feine, die des Ramene werth war, feine von ber Dagion fonfentirte und auf die mabren Pringipien aller burgerlichen Gefellicaft gegrundete Ronftitugion gehabt bat, eine folde zu geben: fo fragt fiche nicht, wes Beichens, Ramens ober Glaubens find Die Manner, welche bie Maxion bagu gebraucht? Bas fagen ibre Dachbarn oder ibre Reinde, oder die herrn von der Begenparten, oder die Damen ( Marquifinnen oder Dois farden ) von ihnen ? fondern , wie ift bas Wert befchaffen, woran fie arbeiten? - In die Bergen fonnen wir nicht feben; das, was an einem Menichen in die Mugen fallt, ift eben fo unficher, um ein Urtheil über ibn gu fallen, ale mas andre bon ibm fagen : aber ein Berf, bas bor unfern Mugen baftebt, zeugt von feinem Deifter.

"Beim Schimmer der patriotischen Laternen in Paris (wurde neulich gesagt) ift nicht gut eins Geschichte des gegenwärtigen Reichstags zu schreiben."
— Bielleicht doch! — Da fichs beim Schimmer der befagten Laternen, hundert oder anderthalb hundert Meilen davon, sehr gut auf die Nazional Bersamwlung schimpfen läßt, warum sollte fich, in dieser Diftans, nicht eben so leicht eine Geschichte derselben

ber die Frangofifche Revoluzion. 119

ben laffen? Uebrigens mochte auch wohl der ende Glanz, der Freudenfeuer und Illuminaziowelche die Aristofratische Parten anzunden wird,
a es ihr gelingen sollte, den augusten alten PaFrankreichs auf den Ruden und Nacken des feim Tiers Etat wieder aufzubauen, nicht das
istigste Licht senn, wobei sich eine Geschichte der
anzösischen Staatshandel ums Jahr 1789. und 90.
reiben liebe, die ein Biedermann geschrieben has
n mochte.

Das Bahre ift, daß sich (aus Ursachen, die init' As wissen,) vor der Mitte des neunzehnten Jahr underts oder vielleicht von dem Jahr 2000 weder ei patriotischen Laternen noch bei argantischen Lamben eine solche Geschichte schreiben läßt; wenn andert itr diesenigen, die es mit Bahrheit und Gerechtigeit etwas genauer nehmen als gewöhnlich, überdaupt eine durchaus zuverläßige und unpartheische Beschichte geschrieben werden kann.

Aber, wer verlangt denn auch jest schon eine Beschichte der Franzosischen Revoluzion, oder der Razional = Versammlung, oder die geheime Geschichte hrer einzelnen Ritglieder? Wozu sollte uns besonders diese lette halfen? Wir haben ja teine Praumzionen von dem fittlichen Charafter und Lebensvandel dieser oder jener Deputirten nothig, um ihre iffentlichen Reden und Handlungen (worauf bier illein Alles ansommt) so weit als möglich und nothig ift, au beurtheilen. Bare Rom au Cafare und Domveius Zeiten auf den gludlichen Ginfall getommen, einige bundert Reprafentanten der gangen Republit aufaustellen, und ihnen eine grundliche Beilung ihrer Bebrechen aufzutragen, fo mochte Ratiling, falls er einer berfelben gemefen mare, (es fen nun aus melden Beweggrunden und Abfichten ) beffer rafonirt. und mit mehr Reuer und Energie fur die aute Sache gefprochen baben, als mancher unbescholtene Quirit. Denn die Unfittlichfeit feines Lebens bindert nicht, bas ein Ratilina bei einer folden Rrifis, aus blofer Bernunft und felbit feines eignen Bortbeils megen, fich fur bie aute Sache, b. i. fur die, welche bas mabre Intereffe des Gangen ift, erflaren fonnte. Laft alfo a. B. ben Grafen Mirabeau einen Frangofifden Ratilina fenn, - (mas ich , da ich ibn nicht genauer tenne und fein Rierenprufer bin, weder bejaben noch verneinen fann), fo oft und fo lange Graf Mirabeau fur bie Rechte der Nagion fpricht und ftimmt, ift er ein befferer Mann ale Monfeigneur der Bifchof bon Clermont, und wenn der lettere auch ein Inbegriff offer theologischen und fardinalen Tugenden mare, mit Engelgungen redete, feinen Leib brennen liefe und mehr Beiden und Wunder thate als Gct. Allyrius, und alle feine andern beiligen Borgger auf dem bifcoflicen Ctubl von Elermont ausammengenommen.

Indeffen, wenn es gleich noch ju fruh ift, eine

# über die Frangofifche Revolugion. 121

Standige Gefdichte ber Frang. Revol. ju fobern, en Berfaffer wenigftene ben Billen babe, alles mas Beidichte ichreiber ber Babrheit und Gerechtiafeit itibig ift, mit ber ftrengften Gewiffenhaftigfeit Deobachten, - wenn es auch fcon aus bem einmen Grunde zu frub ift, weil die Revoluzion felbit od nicht vollig ju Stande gefommen ift: fo find ber Daterialien ju einer folden Gefdichte be-Beitt eine große Menge vorhanden, und ein jeder, Dem es um Babrbeit gu thun ift, fann fich aus :Anter unteugbaren Thatfachen, und unzweifelhaften öffentlichen Urfunden icon jest Licht genug berfdaffen . um von ben nabern und nachften Beranlaffungen der Revoluzion, von dem Berhalten beiber Sauptparteien, aus welchen die Ragional- Berfammlung beftebt, von ben bisberigen Defreten der Majoritat, von ben Enticheibungsgrunden ihres Bland, und ber Ordnung, in welcher fie bisber an bem Regenerations = Berte bet, feiner Anflofung fo nahe gefommenen, Staats gearbeitet baben, und vornahmlich von ten mabren Urfachen ber geitherigen Unordnung, bes Geldmangels, ber Stodung, Gabrung, und vorgeblichen Anarchie, wovon man von Beit gu Beit Comptome und Musbruche gefeben bat, und noch immer fieht, fich febr beutliche und aufammenbangende Begriffe gu machen. Dagu fann freilich ber gange Buft von epbemerifden Starteten, womit ber Bartheigeift, jumal auf der migrergnugten Seite, Paris

und die Provingen überichwemmt, nichts beitrager aber es ift auch blos unfere eigene Could, wenn w Miftpfußen fur Quellen anfeben, und, ba wir b öffentlichen Behandlungen und Weltfundigen Thatf den der gangen Regierung Ludwige des XVI. befo bere in ben Jahren 1787. und 88, da mir bas Jou nal der Nagional . Berfammlung ober ben Proc verbal uber bas, mas in ihren Gigungen porget Die auf ibren Befehl gedrudten Reden und Muffai ibrer porauglichften und thatigften Mitglieder, un aum Bebuf berjenigen, Die fich mit einer ine Rurge aufammengezogenen Darftellung bebelfen wollen ob muffen, einen aufammenbangenden bifforifden B richt über ihre taglichen Geffionen und Arbeiten i Journal von Paris vor und liegen haben: welch Bernunftige wollte fich, mit Borbeigebung Dief reinen Quellen und guverlaffigen Urfunten, lieber 6 namenlofe aufrubrerifche Ctarteten und an die Eriai lerien einzelner migvergnugter Ditglieder ber R. 9 balten, Die jum Theil das Bewußtfeun ibrer eigene Schuld dadurch ju erleichtern fuchen, daß fie ande anflagen, und die Roth und Berruttung bes Deid gebnmal arger fbilbern als fie ift; mabrend fie felt ibr moglichftes thun, um die Gabrung ber Bemuth au unterhalten, und ber Dagion gegen die einzige Die es in der That mobl mit ihr meinen , Diftraus und Beringfdagung beigubringen.

## über die Krangofische Repolugion, rag

Biewohl mir in Rudficht auf eigenen unmittelbaren Bortbeil eben fo gleichgultig feyn tann, ob die Ariftofratifde ober Demofratifde Bartbei in Rrantreich Die Oberhand behalte, ale ob bie Rrangefen von Salat und Frofchteu!en, oder von Roftbeef und Plumpudding leben : fo babe ich es boch bis jest noch nicht fo weit im Capismus gebracht, baß ich das Bobl und Bebe aller Menfchen, Die nicht bie Ebre baben, mir auf bie eine ober andere Art naber angugeboren, als etwas das mich nichts angebe, betrachten fonnte. Batte es bei mir geftanden, fo wurde gewiß weder Schuldiger noch Unfdulbiger obne Urtheil und Recht an Laternen . Pfablen aufaebangen, feines Menfchen Saus geplundert, feines braven Edelmanns, ja fragr feines Baurenfdinders Schlof oder Burg angegundet, und des quien Ro. nias Ludwigs XVI Majeftat auf eine weit manierlie lichere Urt nach Paris gehohlet worden fenn, als es leider am oten October vorigen Jahres (wiemobl nicht bermoge eines Defrete ber R. B.) gefcheben ift. Aber es ift mir bemungeachtet ichlechterbines unmöglich , um aller jener wirflichen und erdichteten Greuel willen, beren fich ber Darifer Dobel, die Da. men bon den Sallen und dem Mauberteplat, und bier und da einige gur Ungeduld gereigte Burger und Bauern im Berlauf ber letten gebn Monate iculbig gemacht baben mogen, weniger überzeugt gu fenn, baf bie Revolugion ein nothwendiges und beilfames

124 · Aufsähe

Wert, ober vielmehr das einzige Mittel war, die Razion zu retten, wieder herzustellen und aller Bahrscheinlichkeit nach glucklicher zu machen, als es noch teine andere jemals gewesen ift.

Wenn diese Art au denfen, wider alles Berhoffen. im beil. Rom. Reich Regerei fenn, und bemnacht etwa durch die Majoritat unferer orthodoren Rectt. gelehrten Die Strafe in Del gesotten, oder wie Sct. Lorens auf einem Roft gebraten ju werden, barauf gefett merden follte: fo murde ich allerdings große Befahr laufen, wenigstens einmal in meinem Leben anders reden ju muffen als ich bente, aber es murbe mir demungeachtet, mit allem patriotifden und Cofratischen Respett por den Gefeten meines Baterlandes, folechterdings unmöglich fenn, meine innere Uebergeugung über Diefen Bunft gu pernichten. und felbft im Angeficht des fiedenden Delteffels und bes alubenden Roftes wurde ich mich nicht enthalten fonnen die Repoluzion in meinem Bergen gu fegnen, die der Frangofischen Ragion das unermetliche Glud ber Kreibeit augleich mit ben Bortbeilen einer weisen Regierung bereitet, und fie (wenigstens auf viele Sabrbunderte) por Lettres de Cachet und Livres rouges, bor allen Drangfalen bes Ariftofratifden, Minifteriellen, Biftoflichen Parlamentarifchen Defpotismus, vor Bartholomaus. Reften, Chambres ardentes und Laternenpfabe Ten, und vor aller Gefahr, entweber eines langfa-



# über die Frangofische Revoluzion. 127

men. hungertodes zu fterben, ober gar unschuldiger Beise mit zerschmetterten Anochen anf einem Rade berschmachten zu mullen, befreit zu baben.

Bei diefer Uebergeugung fcheint es nun freilich. permoge ber Raturgefete bes menfchlichen Billens. vollige Unmöglichfeit ju fenn, amifchen amei ftreitenben Barteven - wovon die eine auf Untoften ber antern, fich im Belle von Rechten behaupten will. welche fie nie batte baben follen, und biefe andere auf Untoften iener Rechte wieder an fich tiebt. welche fie nie batte vertieren follen, - fo gletthauftig au bleiben, wie der berühmte Elel des au feiner Beit nicht weniger berühmten Reftor ber Univerfitat an Paris, Johann Buridan, swifden amet vollfommen Meiden Schobern Deu. Denn bier find ble Parteven, smifden welchen ein Umpartevifder fich genothigt Rebt, upgleich genug, um feinen Billen nicht lange in Zweifel gu laffen. Die Infel Japan gebt mich febr menia an und liegt febr weit aus meinein Befichtstreife: aber wenn ich borte, bag in-biefem Augenblid eine Revolugion dafelbft im Berte fev, um awangig Millionen Menfchen bon ben Beffeln gu befreien, worin fie feit einigen Jahrbunderten von einer werbaltnifmagig geringen Ungabl privilegieter Unterdruder gehalten worden mare: fo tonnte ich mir nicht permebren, Bunfche aum Beften befagter awangig Millionen gu thun, und mich, wenn fie endlich pheeftegt batten, beinabe eben fo berglich darüber zu freuen, wie ich mich als ein Anabe vont neun Jahren freute, ba der brave Timbleon die Befreiung der Syratusaner von dem Lyrannen Dloingfius (in meinem Cornelius Repos) gludlich zu Stande gebracht hatte.

Inbeffen, — wie wohl ich feine Anfprüche machen tann, von dem schwarzen Kornchen frei zu seyn, welches der Engel Gabriel, nach der Tradizion der Ruhamebanischen Dottoren, mit einer sehr feinen Zwickzange aus dem Herzen ihres Propheten herauszenemmen haben soll, — wurde es mir doch sehr leid thun, wenn sich in diese unfreiwillige Theile nehmung an der gerechten Sache einer großen Nazion die mindeste Unbilligkeit gegen die Misbergnügten unter ihr, und in die Freude über jeden Schritt, welchen die Nazional Versammlung zur Vollendung ihres großen Werts thut, die mindeste Schadensfreude über das, was die Gegenpartey dadurch leidet, einmissche.

36 tann mich febr gut an ben Plat eines Duc und Pair feten, ber von einem Irn. Bailly, und eines Erzbischofe, ber vor einem Irn. Rabaub be St. Etienne Refpett haben muß. Es mag febr unangenehm fevn, fich auf einmal einer Menge althergebrachter Borrechte und Bortheile beraubt zu seben, an beren Rechtmäßigfeit man fich mie einen Augenblick zu zweifeln einfallen ließ! Aber-man bedente, was diese Borrechte und lufrative



Bortbeile ber privilegirten Stande und Corps, ber gangen übrigen Ragion, ( von welcher jene nur eine febr fleine und zum Theil febr entbebrliche Borgion ausmachen) feit Rabrbunderten gefoftet baben! Dan bedente, in welchen Beiten und durch welche Mittel und Bege, ibre Borfabren, und jum Ebeil Die Jeste lebenden felbft, an diefen Bortheilen und vermeinten Rechten gefommen find! Dan bedente, bag fie nichts aufopfern follen, als mas ihnen nie geborte, nie geboren tonnte: und man wird fic bes Gefühls taum erwehren tonnen, baf berjenige, ber fein Bas terland am Rande des Untergangs ichmanten fieht, ibm durch freiwillige Aufopferung einiger Borrechte, die weder Rechte bes Den fchen noch bes Staats. Burgers find, aufbelfen, ibm fogar aum größten Boblftande perbelfen tonnte, - und Capift genug ift, lieber mit Gefahr bes Sangen, Thor genug ift, lieber mit Befahr feiner eigenen Eriftens momentane Rettungsmittel, beren Ungulange lichfeit erweislich und beinahe bandgreiftich ift, perfuchen gu mollen, als Et mas aufguopfern, und ben gangen Staat und fich felbft nebft bem übrigen was er bat, ju retten; - man wird, fage ich, fich taum erwehren tonnen, ju fühlen, daß ein folder Menfc mehr Unwillen ale Mitleiben verdient, wenn ibn die eiferne Rothwendigfeit endlich nothigt, geswungen gu thun, mas ein wahrhaft ebler Dann aus eigner Bewegung und mit Freuden thun murbe.

#### Auf så be

128

Die Rede ift bier nicht von benjenigen unter ben fogenannten Brivilegirter, melde bei befannten tumultuarifden Scenen in einigen Frangofifden Brovingen an ihren Gutern, Schloffern, Mobilien u. f. w. obne ibre Sould beschädigt worden find, und beren Lage besto bedauerlicher ift, ba fe fcmertich pom Staat mehr Entichadigung erwarten fonnen, als ein jeder andere Partifulier, der burd Reuers ober Bafferenoth oder irgend einen andern unverfebenen oder nicht zu verbutenden Unfall um das Geinige fommt. 3d fpreche blos von den privilegirten Stane den (dem Adel und der Klerisei) in Frantreid überbaupt, von welchen die neue Konstituzion teine Aufopferungen fodert, ale folche, Die fie der großen burgerlichen Gefellicaft, beren Glieber fie find, foon langft fouldig maren, und auch an bie Eintreibung Diefer bofen alten Schuld nicht gedacht baben murbe, wenn ein anderes Mittel ben Staat an retten übrig mare, - aber freilich in biefer Lage ber gemeinen Sache fie nicht als ein Almofen ane nehmen will, wodurch die Ragion etwa fur den Roment einige Erleichterung erhielte, ber Grund und Die Burgel des llebels aber gurud bliebe, um in furgem noch arger auszubrechen: fondern als mirt. liche Schuld, deren Erftattung blofe Berechs tigfeit ift, und unter allen den Bedingungen, welche die Giderbeit vor funftigen Bedrudungen und Difbandlungen nothwendig macht.

Ich werde in der Rolge mich bierüber naber ertlas en: bier fuge ich nur diefe einzige Betrachtung bingu. Rein einzelner Stand ift in einem freien Staate berechtigt, Drarogativen zu verlangen. modurch ein großer Theil feiner Mitburger nicht nur au feinen Unterthanen, fondern fogar au feinen Stlaven werden muß. In einem freien Staate ift Tedermann, bom oberften Regenten bis gum unterften Tagelobner, den Gefegen unterthan: aber auch nur den Gefesen und der Obrigfeit, meil fie und in fo fern fie durch die gefehmafige Ronftituzion zu Sandhabung der Gefete und Bermale tung der Beichafte bes Staats bestellt ift.

Die Krangofifche Ragion war alfo, von dem Aus genblid an, ba fie fich in Rreibeit feste, und um fich und ibren Rachtommen den Befit diefes unberlierbaren Rechts vernunftiger Gefcopfe gegen alle Arten bon milifubrlicher Unmagung und Gemalt auf ewig ju verfichern, fich felbst eine ju biefem Zwed eingerichtete Berfaffung gab, - Die Ragion fage ich. mar von diefem Augenblide an berechtigt, alle altbergebrachte Berichtsbarfeit von Mitburgern über Mitburger, auf ewig aufzuheben. Aber, wenn nun auch der Krangofische Adel durch die neue Konftitue sion mit bem englischen ungefahr auf gleichen Rug gefest wird, follte man nicht mit Grunde bebaupten fonnen, daß er mehr dabei gewinne als verliere? Die Aufopferung alter angestammter Borurtbeile

obl am Ende, mas ihnen die meifte Ueberwins guffå te e folten mag; aber auch diese Borurtheile wer: in ber nenen Ordnung ber Dinge ber Mache ber in ver nenen Pround der Ringe der mederen Bu rnunft und ihrem eigenen wohlverstandenen be 8
ernen englischer Pair ben Ein englischer Staum
resse Raum
seich er er eigenen wohlverstandenen
ein englischer Statel eines Dute,
unter dem Titel eines Dute,
eich es er eiche, er sey es unter bem Titel eines Dute, Bas Warquis, Earl, Miscount, ober eines Bas marquis, England schlechtweig, vertiert nichts rons von rons von seiner Robility, noch von seinem Rang meoer nou leiner me partern, und nou leinem wand nuo Auleden in oer ontderrichen Gelenfchate, dup' nup von leine linger Mithurgern von den Gemeinen in mit ibren norigen mittontgern von ven ber englische Apet, im Saupen denommen, epen papning nueug. Aner pag leinen jindeen Sohnen alle Mede, mognet leinen Inndern Sobuen ane mede, beigebing feinen lindern Sobuen ane mede beit bet über die Frangofifche Revoluzion. 131

gion fic alebann weigern werde, ben Bifcoffen, und ben alteften, anfebnlichften und burch eine lange Reibe perdienftvoller Borfabren glangenoften Ramilien bas ausschließliche Recht, in ber erften Rammer gu ficen . nach bem Beifpiel ber englischen Ration, eine guraumen ? Bie erbeblich auch die Bewegurfachen fenn mogen. warum biefer wichtige Buntt Ceben fo wie die große Aufgabe, in welche Grengen die Drarogativen der Rrone eigentlich eingeschranft merben follen ) noch immer unentschieden gelaffen werden mufte : fo wird doch die Beit tommen . mo es nothe wendig fenn wird, der Ronftitugion burch endliche Entideidung Diefer Bunfte Die lette Bollendung au geben : und gewiß mußte ber Abel und bie bobe Rlerifei fich nur durch ibr eigenes Betragen , burch eine bebarrliche Biderfpenftigfeit gegen die Ginrich. tungen, die das allgemeine Befte nothwendig macht, ganglich um alles Bertrauen und alle Achtung ber Ragion gebracht baben, wenn diefe es fur fic nicht Acher genug balten follte, dem boben Abel und Rles rus einzuraumen, mas eine fo meife und qualeich auf ibre Preibeit fo eifersuchtige Ragion, wie die Englische, dem ibrigen obne Bedenten augeftanden bat.

132

Auffå & e

v.

Zufällige Gedanken über die Abschaffung des Erbadels in Krankreich.

#### 3m Julius 1790.

Die Französische Nazionalversammlung hatte meiner politischen Sagacität keinen schlimmern Streich spielen können als durch das schreckliche Dekret vom neunzehnten Junius, wodurch sie den erblichen Adel in Frankreich auf immer abgeschaft, und verordnet hat, "daß die Titel, Prinz, Duc, Marquis, Comte, Vicomte, Vidame, Varon, Chevalier, Ecuyer, von nun an von niemand mehr gebraucht und niemanden mehr gegeben werden dürsen; daß es nicht mehr erlaubt seyn solle, irgend jemanden, wer er auch sey, Monseigneur, Messlire, Altesse, Grandeur, Eminenz und Ercellenz zu schelten; und daß also von besagtem neunzehnten Junius an, aller Unterschied der

Stånde, und alle Vorrechte, welche die Meis nung feit fo vielen Sabrbunderten an gemiffe Ramen und das, mas man eine adeliche Beburt nennt, au belfen pflegte, auf ewig aufgehoben, und fein Burger des Frangofifden Reichs funftig einen andern als feinen mabren urfprunglichen Ramiliennamen führen, auch diefem zu Rolge alle adelichen Bappen abgeschafft fepn, und niemand feinen Domeftiten mebr eine fo genannte Libre e geben folle; " - alfo und bergeftalt, daß bon diefem neungebnten Junius bes laufenden Jahres 1790 an, alle Rrangofen einander fo gleich find, ale die Einwohner von Reufeeland, ober die Schatten in Lucians Reich ber Cobten; baß perfonliche Eigenschaften und Bermogen funftig den einzigen Unterschied gwifden ihnen ausmachen, und nichts als die freie Babl des Bolts durch Ertheilung öffentlicher obrig. feitlicher Memter und Burben einem Rrangofen por dem andern einen politischen Borgug geben fann.

Dieß geht so weit, (und, wenn die demokratisschen Gesetzgeber ton sequent seyn wollten, muß es so weit gehen) daß sogar die Bruder des Konigs, wenn ich anders die Meinung des herrn la Favette recht verstanden habe, den Titel Konigliche hoheit nicht mehr erhalten, und anstatt Graf von Provence, Graf von Artois, schlechtweg der erste und zweite herr Bruder des Konigs heißen werden. Und wie sollten sie anders,

, wenn er nicht burch den eine Der Rasion sur erften Dagie es Reiche ertlart mare, vermöge ber mehr noch weniger als Louis i Rammern nach dem Mobell bes aments, die wir uns noch vor furdem Boblmeinen mit Dem Erangofifchen lieben, ift die Hoffnung also nun auf fonderbaren Gindrud, den diefer ben einer reinen Demofratie so ane enter fo lange porbereitete poraus su sebende, und bennoch so tete Shritt ber Rasionalversammlung lieberbergige Deutsche gemacht bat, tank porfiellen, mas für Gemutheregungen er bartienen', Elong' nug nperpanbt nutes

jamuten Frandofischen Abel veranlaße ninse.

sessen traten doch mitten aus diesem sestern ninse.

bervor, welche Stold genug hatten, sich sog aus versieren glaubten.

Berfechtern nichts zu versieren glaubten.

melche sie nicht zu versieren glaubten.

melche sie nich

Wie um's wiede eleg te ?..... Rein geringerer als ber mite Baton der Chriftenheit, Dem Ratthien von Montmorency: allo aerabe ber, welcher, menn kaend einer fich am meiften berechtigt halten fonnte, bie Borauge feiner Abftammung von dem alteften und glangenoften Daufe im Grantreich bei biefer Gea ingenheit geltend gu machen. In ber Chat fand es aber einem Dentmorenty am beften an, einer bee erften gu feun, ber ben übrigen we i lan b Hants et Puissants Seigneurs (worunter pict wenige find, beren Workltern im vierzehnten Bobrbundert ichmerlich aut genng gemefen maren, sidem ber feinigen bie Lange gu gragen ; ein Beis folel gabe, wie wenig Berth ein mabrhaftig edler Dann auf Borguge legt, Die blos von der Meinung ber Menfchen abbangen, und nur au oft mit Leuten sone allen perfonlimen Berth getheilt werben.

31 Bo weiß nicht, was diefer mertwurdige Abtomme ling von Matthie u Montmoren cy dem Ersten in der Razionalversammlung über die vorliegende Benge wirklich gesprochen hat: aber ich weiß, wie Ich Erdensahn, wenn ich die Ehre hatte, Mattheus Montmoren cy zu heißen, mich in aller Stille mit mir selbst darüber besprochen hatte.

Die nazionalversammlung will also — hatte ich ju mir felbst, ober vielmehr hatte meine vern un ftige Seele gu ber unvernunftigen gesagt ben erblichen Abel in Frantreich abgeschafft wiffen; 136 Auffähe

und diesem ju Folge nimmt fie dir den Grafentitel und das Familienwappen an deiner Ruische, und ftellt dich in so fern wir uns, du und ich, nicht durch personliche Borzüge und Berdienste unter unsern Mitburgern hervorthun, mit den geringsten unter ihnen in eine und eben dieselbe Rlasse.

11. Das ift es eben, worüber ich toll werben mochte.

B. Lag boch boren, worin das Unrecht besteht, bas fle dir dadurch anthut!

11. Fürs erfte: Gie nimmt mir meine Geburt -

B. Wie meinft du das, Freund Matthieu ? Du marft alfo burd biefes Defret in den Stand ber Ungebornen verfest? Bo benfft du bin? Da du einmal geboren bift, fo bift und bleibft du geboren, und der liebe Gott felbit fann nun nicht mebr machen, daß du nicht geboren feuft. Alles mas du in diefem Stude vertierft, ift eine bochft lacherliche, alberne, nonfenfifalische Rebensart, die fonft unter beines gleichen ublich mar, und fo flang, als ob die Lrute, die feine offne Belme, Rahnen, Strauf. federn und Schildhalter im Wappen führen, nicht einmal geboren' maren, weil ber Bufall fie von feiner haute et puissante Dame, auf den Ramen und die Berantwortung eines ibr priefterlich angetrauten haut et puissant Seigneur, geboren werden Lief.

- U. Aber die Nazionalversammtung nimmt i doch Borzüge vor vielen Kilkionen Me fcen, die ich fraft meiner Gehurt und Abstammu mit auf die Welt brachte!
- B. Das wollen wie, mit Erlaudnis, etn naber untersuchen, lieber Mat! Bor allen Ding alfo, wie wollteft bu es wohl anfangen, wenn irgend einem ehrlichen Zweister beine, Abstammu von Bouchard bem Ersten, ober wenigstens tatth ien dem Ersten beweifen follteft?
- U. 36 wurde ihm meinen Stammbaum' 6
- 28. Brado! Und zugestanden, daß er te genealogischen noch heraldischen Einwendungen da zen zu machen hatte was wolltest du ihm a worten, wenn er dir sagte: der Stammbaum sey seiner Ueberzeugung noch nicht hinreichend; du m sest stammbaum seweisen, daß keiner einzigen von Unen Geoffmittern und Altermuttern ( bis in weld Grad aufsteigender Linie du willste) nie auf die eindt aufsteigender Linie du willste) nie auf die eindt andere Art eiwas menschiches begegnet seines die Schilderungen, welche die Geschichtschei von den Ausschweisungen des Französischen honnter der berüchtigten Königin Isabelle von des Dames gelantes de son tems, und zittre!
  - II. Gut fur bic, baf ich mich nicht mit b

x38 Xuffåhe

3weifel bliden ließe, wurde ich mit einer Rugel in

feine Babne antworten.

B. Kindstopf! Was hattest du damit bewiesen? Bliebe die Möglichkeit des Zweifels nicht dem ungeachtet in den hirnschadeln aller übrigen Menschen figen? Wolltest du dich mit dem ganzen menschlichen Geschlechte herumschießen, um zu beweisen, daß keine deiner Uraltermutter, wenigstens im Schlaf, oder in einer Ohnmacht, oder wenn sie auf einem Balle etliche Stafer Champagner zu viel getrunten hatte, — zum Nachtheil deines Stammbaums, von wem es auch sey, hatte überrascht werden konnen? Denn wenn es auch ein Konig gewesen ware, so fiebst du —

11. Mordieu! Mad mir ben Ropf nicht langer warm, oder - ich fchieße mich - mit mir felbft!

B. Nur ruhig, Bruder Matthieu! Es ift fo schlimm nicht gemeint. — Du haft ja bisber immer gesehen, was für eine gutherzige Art von Schafen biese, wie Pilze, aus der Erde gewachsenen Leute find. Wie flar es am Lage liegt, daß es dir in Ewigfeit unmöglich senn wurde, ich will nicht sagen vor dem Richterstuhle der Them is, sondern nur vor dem Lehrstuhl der Fysit zu beweisen, daß auch nur ein einziger Blutstropfen von Matthieu dem Ersten, in deinen Adern fließe: so ist doch noch teinem Gebornen noch Ungebornen eingefallen, dir die eheliche Zuverläßigfeit und Unüberraschbarteit deiner

prinn Ahnfrauen, von Aline Montmorency, ornen Prinzessen von Sroße und Aleinbritannien, abie auf die Dame, die dich geboren hat, streitig machen. Und diese hösliche gutherzige Meinung alle auch, worauf, was diesen Punkt betrifft, alles sommt. Also sugestanden; du stammest obne mands Weberrede, von allen den edlen, großen und sorreichen Männern ab, die wir Montmorening in unserer Ahnentasel führen, was kann die das sin die nen eigen en Adel helsen?

B. Richt fo ungezeimt, als bu bir vielleicht einbilbeft. Aber erft mulen mir uns verfteben. meine, worin du de fie eg en ein edlerer, portreffe licherer, eminenterer Menfc geboren bift, ale Reifter Rnieriemen, ber bir biefen Morgen ein Daar Stiefeln anmat? Bift bu etwa beiner Mutter aus bem Obre getrochen, wie Bargantua? Dber machtest du lauter Ronfett und Crome à la Fleur d' Orange in beine Bindeln, wie, Bring Biribine fer? - Denn daß du teinen Ginn und tein eingiges G lie ban deinem Leibe me br baft als bein Schufter, wirft du nicht zu laugnen begehren ? Dber fannft bu auch nur weniaftens ba & bebaupten . bal du, fraft beines Archi- Uraltervaters Mattheus bes Erften, einen beffern Ragen, ein icarferes Beficht. gefundere Eingeweibe, Rartere Inoden und Gebnen auf Die Welt gebracht babeft, als bein Sager ober

Rutscher? Ober bift bu etwa darum mit feinern innern Sinnen, mit einer lebhaftern Einbildungstraft und einem festern Gedachtniß, mit mehr Big, Berstand und Bernunft, oder mit einer warmern Liebe für die Wahrheit, mit einem festern Billen nichts zu thun, als was recht und edel ist, geboren, als hundert tausend andre, die ohne Stammbaum empfangen und geboren werden?

- U. Ber fagt benn bas?
- B. Oder hast du defiwegen alle die großen Sahige feiten, Calente, Eugenden, militarischen und politieschen Berdienste, um derentwillen so viele beiner Borfahren in den Jahrbuchern Frankreichs glanzen, als ein angebornes Erbgut mit aus Muttereleibe gebracht?
  - 11. Das hab' ich mir nie traumen laffen.
- B. Run, um aller Annafen, Mattheuffer und heinrichen Montmorency willen! worin foll denn der Abel bestehen, den du von ihne geerbt haben willst?
- 11. Es ist doch offenbar, daß mir die Ehre, weiner so langen Reihe großer und berühmter Mann die seite mehr als zehen Jahrhunderten immer zunär an unsern Königen standen, mit so vielen fonig chen und fürstlichen häusern verschwägert war und zum Cheil die größten Rollen auf dem Alfdauplaße spielten, abzustammen, in den Alf

# Aber die Französische Revoluzion.

er Monfchen, die fich einer folden Etre micht bmen tonnen, einen Boraue giebt!

B. Deine Geburt giebe bir, wie du eingestanden aft, keinen wirklichen, an deiner Perfon afte'nden Borzug vor andern gemeinen Leuten; wer Borzug liegt alfo, nach dir, bloß in der Meinung oder Einbildung diefer Leute, daß du. Borzuge habest, die du nicht haft?

18. Das ift's nicht, was ich fagen wollte. Es ift in der Meinung der Welt ein wirklicher Borzug, von einer langen Reihe edler Ahnen abzustammen, und es find wirkliche und anfehnliche Borerachte damit verbunden.

B. Laß uns einen Lleinen Unterschied machen! Der große hause der Leute, die fich im Ernst eine bilden, sie glaubten, daß du deiner Geburs wegen eine andre und höhere Art von Wesen sepst als sie, find die embryonischen Wenschen, wahre Ungeborne) deren Bernunft noch unend wickelt in verworrenen Wahnbegriffen und kindischen Borurtheilen, wie ein Sommervoget in seiner Puppe, eingewickelt liegt. Wie ist möglich, daß du dir auf die Reinung solcher Leute etwas zu gut thun kannst? Wenn Rothskappchen zum Wolfe sagt: ah! ma More-grand, quo vous evez de grandes pattes! so spricht Rothskappchen wie ein sehr dummes Kind. Aber bilde dir darum nicht ein, daß alle, oder nur der größte Theil von denen, die sich

### Auffähe

149

ebemale ftellten, ale ob fte alle Montmorenene der letten fieben Sabrbunderte in bir perebrten. folde Rothfappden maren. Gie mußten febr aut. was für ein Unterschied amifchen Gold und Combad ift, und febnten fich, bas tannft bu mir glauben. fcon lange nach einem neunzebnten Junius. Der bie Sache amifchen bir und ibnen ins Reine brachte. Befest aber auch, es mare ibnen mit allem, mas fe Dir deiner Geburt balben einraumten, Ernft gewefen : mas für ein Rind mußteft du fenn, um dich durch Ehrenbezeugungen geschmeichelt ju finden, die man bir bloß defimegen ermeifet, weil man bich fur einen andern anfiebt? Die bloß den berühmten Dannern gelten, beren Ramen bu tragft? Babrbaftig eben fo mobl modte ich mir mas barauf einbilben, wenn ich der Stod mare, an welchem bie große Berude des berühmten Maricalls von Luremburg gebangen batte! Aber bu fiebft nun aus bem Erfolge, mas es mit dem Babnen und Deinen ber Menichen fur eine Sache ift. Wenn fie auch feche bundert Jahre lang fteif und fest geglaubt batten , daß du und ich und unfere gange Ramilie in gerader Linie von bem großen Baren am Sim= mel abstammte, und wenn fie une diefes Glaubens wegen immer bundert Schritte weit aus dem Bege gegangen maren : fo brauchte es nur einen neuntebnten Junius, nur fo viel Beit als man nothig bat fic au befinnen. daß ameimal amei viere macht. - und

1. Bitt Ert te efem fier mit ber Bereite fiebe. E - it meit man er monn mie, ben men mi migneben fri freiberifd erhaften Raben mit mar fur Leuten wer fie theilen eine wie wente wer wie wenr mit ond mit bas minbelte Beftel. wen waren Etre beffen auf Borrechte einentilben baben bie unfere Borfabren in barbarifden Beiten Can et mmer bie Bewalt mor. Die bat Nette maire par id wa die n Nagenten, von welchen mar forbern fonnte mas man mollte, eber von berrichtuchtigen, bie ben unenthebrlichen Wei-Rant ibre: Bafollen mit Proregativen und Mufgeid mungen auf Untoffen bei unterbriedten Bolfee frebi feil zu ertaufen glandten, ermerben baben. Ginb nicht bie meiften Diefer Berrechte pffenbare Uffernahirmen über bie wefenelichen Menfchbeiteliechte, welchen niemant, ber in ben gefellichaftliden Derbant eintrat, ju entfagen gemeint febn fonnte ? Ufurpalirnen über Becte, um welche bat Bolt, liberall ma

es fle verlor, entweder liftiger Beife betrogen wurd ober fie ben rauberifden Rlauen einer ftartern @ malt gezwungen überlaffen mußte! Denn mas batt in jenen roben Beiten, wo Poligei und Rults noch unbefannte Ramen waren, unbewaffnete Lan leute und Sandarbeiter gegen Die Langen und Schwe ter diefer eifernen Danner aufrichten fonne beren einziges Sandwert und liebfter Beitvertre rauben und morden mar? - Lag und ehrli gegen une felbit fenn! Die Beiten ber Taufdu find porben. Das fonnt' es uns belfen, uns miffer lich durch Schimaren bintergeben zu wollen, die n fo lange für etwas gelten fonnten, als fie von b Belt für etwas anerfannt wurden ? Bofur wollt wir und durch eine Anbanglichfeit an Gogen, Die fein Menfch mehr glaubt, lacherlich macher Roch einmal, Bruder Matthieu, lag und ehrl fenn! Bas verlieren wir, wenn wir Borguge u Titel verlieren, Die und in den Mugen aller Bermit tigen nur Schaben thun, fobald fie ihren Ber und Glang nicht von une felbft erhalten? großer Titel, eine Burde, ein Ordensband bet riren (wer bon und allen darf es laugnen ? nur den Mann der feiner Deforagion bedarf, ? auch obne fie gerechte Unfpruche an allgemei Dodachtung bat, und, anftatt Ebre von Titeln empfangen, ibnen badurd Ebre macht, baf fle fubrt. Saft du perfonliche Berdienfte, mof

wollteft du bid mit fremben bruften! Saft bu feine, - mas fonnte un verfchamter und jugleich fomablicher fur bich felbft feyn, ale Geburterecte geltend ju machen, die dich ber Dube überbeben follen, einen eigenen Werth zu baben ? Dich eines Geburterccts an Ehrenftellen angu. maken, zu welchen bu nicht tauglich mareft? an Untericeidungen und Gnadenbezeigungen, Die bu nicht um ben Staat perdient batteft? Der willft bu etwa gar bebaupten, barin beftebe eben bein Drarogativ, daß bu feiner Salente noch Ber-Dienste nothig habest, um an alle diese Bortbeile Anfprud maden au tonnen ? Bie? bu wollteft bich auf ein angestammtes Recht berufen, um Diejenigen. die feine andern Titel als ihre eigenen Talente und Berdienfte aufzumeifen baben, von folden Ehrenftellen und Bortheilen ju berdrangen oder ganglich auszuschließen, die ihrer Ratur nach nur bem Ca-Lente, nur dem perfonlichen Berdienfte gebubren ? Du wollteft dich, au ihrem und (was noch mehr ift) des gemeinen Befens Rachtheil, des Bortheils über fie bedienen, daß deine Ramilie mehr Gelegenheit gebabt bat, fich auf Unfoften des Staats zu bereichern. als die ihrige? Rein, das fannft du nicht, Bruber Matthieu? Unfre edeln Borfabren murben bich mit Rugen bon fich ftofen, dich fur einen Ba= ftard erflaren, wenn fie nur argwohnen mußten, baf bu bich ibres Abels, ber nie der beinige

146 Huffåße

fenn fann, auf eine fo unedle Art pravaliren wollteft. gefest auch, Die Zeiten eines Ludmige bes Biergebnten und Aunfzehnten maren noch die unfrigen. Ger ebel gefinnt wie fie: zeichne bich por beinen Dithurgern und Beitgenoffen burch Berbienfte , burch Qugenben . burch rubmliche Thaten aus, wie einfae von ibnen: erwirb dir das Bertrauen, die Liebe, die Sochachtung, ben Dant beines Baterlandes; perdiene in feinen Cabre buchern eine Stelle unter ben Mannern, Die bas eiferne Joch des Defpotismus gerbrochen, die fcbimpfe lichen Marrenfeile bes blinden Borurtheils gerriffen. eine Jahrhunderte lang getauschte, irre geführte und gemifbandelte Magion in Freiheit gefent, und bie guberläßigste Soffnung befferer Beiten auf eine Berfaffung und Gefengebung ju bauen gedenfen, die auf ben ewigen Unfpruden ber Bernunft und Erfahrung, als auf ungerftorbaren Grundpfeilern, ruben foll: Das thue, mein Freund, und dann nenne bich Matthieu Montmorency, ober Lufas Asnier, bu wirft ein edler Dann fenn, und bon dem gangen Menschengeschlechte dafür ertannt merben!

U. Ich glaube du haft Necht, Bruder Ich! Du bift immer in allen Dingen kluger als ich gewesen; ich fühle die Wahrheit alles dessen, was du mir da gesagt haft, und ich schäme mich vor dir, bas ich nur einen Augenblick anders denken konnte.

# uber bie Frangofifche Mebolugion. 247

B. Da wir also Eins sind, und du und ich nun wirtlich nur Eine Person ausmachen, so las uns stepardes Fuses auf die Eribune steigen, und diesen Stentor Maury, der uns Dinge weiß maden will, wovon er felbst fein Wort glaubt, zeigen,
bas ein Montmorency, der sich seines Namens
würdig fühlt, teinen andern Litel nothig hat, und
nichts zu verlieren glaubt, indem er, auf der Laufbahn nach allem was schon und groß ist, sich mit
bem unscheinbarsten seiner Mitburger in Gine Linie
ftellen läßt.

sofen ober Beutschen, der dazu Recht und Lust haben mag, frei stete, seinen ganzen Namen und Litek an die Stelle des edeln Premier Baron Chretien zu seinen, um dessen Plate ich mir die Ehre gegeben habe, dieses kleine Duodrama von den zwei Seelen spielen zu lassen, welche jeder Mensch (wenn er auf sich selbst Achtung geben will) so gut wie Benofons Arasved bei hundert Gelegenheiten in seinem Busen die og iren hören kann. Doras war ein großer Liebhaber von diesen Selbstgesprächen, und der sinnreichse und positive Filosof unsere Jahrehunderes, der Graf Anton Shaftesbury empsieht sie mit Recht als ein vortressliches Hausmittel,

x38 Aufsaße

Ameifel bliden ließe, murde ich mit einer Rugel in feine Sabne antworten.

B. Kindefopf! Was hattest du damit bewiesen? Bliebe die Möglichkeit des 3weifels nicht dem ungeachtet in den hirnschadeln aller übrigen Menschen figen? Wolltest du dich mit dem ganzen menschichen Geschlechte herumschießen, um zu beweisen, das teine deiner Uraltermutter, wenigstens im Schlaf, oder in einer Ohnmacht, oder wenn sie auf einem Balle etliche Gtafer Champagner zu viel getrunten hatte, — zum Nachtheil deines Stammbaums, von wem es auch sey, hatte überrascht werden konnen? Denn wenn es auch ein Konig gewesen ware, so fiehst du —

11. Mordien! Mach mir ben Ropf nicht langer warm, oder - ich ichiebe mich - mit mir felbft!

B. Nur ruhig, Bruder Matthieu! Es ift fo schlimm nicht gemeint. — Du haft ja bisber immer gesehen, was für eine gutherzige Art von Schafen biese, wie Pilze, aus der Erde gewachsenen Leute find. Wie flar es am Lage liegt, daß es dir in Ewigkeit unmöglich seyn wurde, ich will nicht sagen vor dem Richterstuhle der Them is, sondern nur vor dem Lehrstuhl der Fysik zu beweisen, daß auch nur ein einziger Blutstropfen von Matthieu dem Ersten, in deinen Abern fließe: so ist doch noch keinem Ges born en noch Ungeborn en eingefallen, dir die eheliche Zuverläßigkeit und Unüberraschbarkeit deiner

erlauchten Ahnfrauen, von Aline Montmorency, gebornen Prinzessen von Groß = und Kleinbritannien, an, bis auf die Dame, die dich geboren hat, streitig zu machen. Und diese hösliche gutherzige Meinung ist es auch, worauf, was diesen Punkt betrifft, alles ankommt. Also zugestanden, du stammest ohne jemands Wederrede, von allen den edlen, großen und glorreichen Männern ab, die wir Montmorenschs in unserer Ahnentasel führen, was kann dir das für deinen eigenen Adel belsen?

11. Bas für eine Frage bas ift!

B. Richt fo ungereimt, ale bu bir vielleicht eine bildeft. Aber erft muffen wir uns verfteben. meine, worin du defime aen ein edlerer, portreff. licherer, eminenterer Menfch a e bor en bift, ats - Deifter Rnieriemen, der dir diefen Morgen ein Daar Stiefeln anmaß? Bift bu etwa beiner Mutter aus dem Obre gefrochen, wie Gargantua? Dber machtest du lauter Ronfeft und Creme à la Fleur d' Orange in deine Windeln, wie Bring Biribinter? - Denn daß du feinen Ginn und fein eingis ges G lied an deinem Leibe mebr baft ale bein Schufter, wirft du nicht ju laugnen begebren? Dber fannft du aud nur wenigstens b a & behaupten, baß bu , fraft beines Archi - Uraltervaters Mattheus des Erften, einen beffern Dagen, ein fcharferes Beficht, gefundere Gingeweide, fartere Rnochen und Gebnen auf die Welt gebracht babeft, ale bein Jager ober

Rutscher? Der bift du etwa darum mit feinern innern Sinnen, mit einer lebhaftern Einbildungsfraft und einem festern Gedachtniß, mit mehr Wit, Berstand und Bernunft, oder mit einer warmern Liebe für die Wahrheit, mit einem festern Willen nichts zu thun, als was recht und edel ist, geboren, als hundert tausend andre, die ohne Stammbaum empfangen und geboren werden?

- U. Ber fagt benn bas?
- B. Oder hast du deswegen alle die großen Sahige feiten, Lalente, Eugenden, militarischen und politieschen Berdienste, um derentwillen so viele deiner Borfahren in den Jahrbuchern Frankreichs glangen, als ein angebornes Erbgut mit aus Muttereleibe gebracht?
  - 11. Das bab' ich mir nie traumen laffen.
- B. Nun, um aller Annafen, Mattheuffen und heinrichen Montmorency willen! worin foll denn der A de l bestehen, den du von ihnen geerbt haben willst?
- 11. Es ift doch offenbar, daß mir die Ehre, von einer so langen Reihe großer und berühmter Manner, die seite mehr als zehen Jahrhunderten immer zunächt an unsern Königen standen, mit so vielen toniglichen und fürstlichen häusern verschwägert waren, und zum Theil die größten Rollen auf dem Weltschaplage spielten, abzustammen, in den Augen

# ber die Frangofische Revoluzion. 141

Menfchen, Die fich einer folden Cher wicht men tonnen, einen Borque giebt!

B. Deine Geburt giebe bir, wie du eingestanden t, feinen wirflichen, an beiner Perfon fen den Borque vor andern gemeinen Leuten; r Borque liegt alfo, nach dir, bloß in der Meinng oder Einbildung diefer Leute, daß du borque babeit, die du nicht baft?

11. Das ift's nicht, was ich fagen wollte. St ift m ber Meinung ber Welt ein wirklicher Borgug, von einer langen Reihe ebler Ahnen abzustammen, und es find wirkliche und ansehnliche Bore

rechte damit verbunden.

B. Las uns einen fleinen Unterschied machen! Der große Saufe der Leute, die fich im Ernst eine bilden, sie glaubten, daß du deiner Geburs wegen eine andre und höhere Art von Wesen seyk als sie, find die embryonischen Wenschen swicken swiedelt in verworrenen Wahnbegriffen und tindischen Borurtheilen, wie ein Sommervogel in seiner Puppe, eingewickelt liegt. Wie ists möglich, daß du dir auf die Rein ung solcher Leute etwas zu gut thun tannst? Wenn Rothtappchen zum Wolfe sagt: ah! ma Moro-grand, quo vous avez de grandes pattes! so spricht Rothstappchen wie ein sehr dummes Kind. Aber bilde dir darum nicht ein, daß alle, oder nur der größte Theil von denen, die sich

semale ftellten, ale ob fte alle Montmorencys er letten fieben Jahrbunderte in bir perebrten. folde Rothtappden maren. Gie mußten febr aut was für ein Unterfchied amifchen Golb und Combad ift, und febnten fich, bas tannft bu mir glauben. fcon lange nach einem neunzehnten Junius, ber bie Sade amifden dir und ihnen ine Reine brachte. Befest aber auch, es mare ibnen mit allem, mas de Dir Deiner Geburt balben einraumten, Ernft gewefen : mas für ein Rind mußteft du fenn, um bich burch Ehrenbezeugungen geschmeichelt ju finden, Die man dir bloß desmegen erweiset, weil man bich fur einen andern anfiebt? Die bloß ben berühmten Dannern gelten, beren Namen du tragft? Babrbaftig eben fo mobl mochte ich mir was barauf eine bilben, wenn ich der Stod mare, an welchem die groke Berude des berühmten Maricalls von Luremburg gebangen batte! Aber bu fiebft nun aus bem Erfolge, mas es mit dem Babnen und Deinen ber Menfchen fur eine Sache ift. Wenn fie auch feche bundert Sabre lang fteif und fest geglaubt bate ten, daß du und ich und unfere gange Familie in geraber Linie von bem großen Baren am Simmel abstammte, und wenn fie uns diefes Blaubens megen immer bundert Schritte weit aus dem Wege gegangen maren : fo brauchte es nur einen neungebn ten Junius, nur fo viel Beit ale man nothig bat @ au befinnen, baß gweimal zwei viere macht, - ut



## Aber die Französische Revoluzion, 243

by ift der Glande! Sie sehen flar, und Matthieu ton tmorency, wofern er weiter nichts als Ratthieu Montmorency ist, ist in ihren Mussen nichts besser als ein Fosso-Matthieu.——Bas aber die wirflichen an sehnlichen Vergen bieber mit dem erblichen Abel und dem, was imm eine glangende Geburt nennt, verdunden waren.

1 U. Die find es eben, die mir am Bergen liedbal B. - fo weiß man ja wann, wie, ben weiß und wegwegen wir fie eigentlich, erhalten baben, mit was fur Leuten wir fie theilen, und wie wenig wir uns, wenn wir auch nur bas minbefte Gefahl pon mabrer Chre befigen, auf Borrechte einzubilben baben, die unfere Borfabren in barbarifden Beiten Che es immer bie Gewalt war, Die bas Recht . machte bon fc wa den Regenten, bon welchen man fordern fonnte was man wollte, ober bon berrichfüchtigen, bie ben unentbebelichen Bei fand ibrer Bafallen mit Brarogativen und Antzeichnungen auf Unfoften des unterbrudten Bolles wohl feil zu ertaufen glaubten, erworben baben. Gind nicht die meiften diefer Borrechte offenbare Ufurpagionen über bie mefentlichen Menfcheitsrechte, welchen niemand, ber in ben gefellicaftlichen Berband eintrat, au entfagen gemeint fevn fonnte ? Ufurpagios nen aber Rechte, um welche bas Bolf, überall wo

es fle perlor, entweder liftiger Beife betrogen murbe. oder fie den rauberifden Rlauen einer fartern Bemalt gezwungen überlaffen mußte! Denn mas batten in ienen roben Beiten, wo Doligei und Rultur noch unbefannte Ramen maren, unbewaffnete Lands leute und Sandarbeiter gegen die Langen und Schwerter biefer eifernen Danner ausrichten fonnen. beren einziges Sandwert und liebster Beitvertreib rauben und morden war? - Lag und ehrlich gegen uns felbit fenn! Die Beiten ber Caufdung find porber. Bas fonnt' es uns belfen, uns miffente lich burd Schimaren bintergeben gu wollen, bie nur fo lange für etwas gelten fonnten, als fie von der Belt für etwas anerfannt murben ? Bofur wollten wir und durch eine Unbanglichfeit an Bosen, an die fein Menfc mehr glaubt, lacherlich machen ? Roch einmal, Bruder Matthieu, lag uns ehrlich fenn! Bas verlieren wir, wenn wir Borguge und Titel verlieren, die uns in den Augen aller Bernunf. tigen nur Schaden thun, fobald fie ihren Berth und Glang nicht von uns felbft erhalten ? Ein großer Titel, eine Burde, ein Ordensband deto= riren (wer bon und allen barf es laugnen?) nur b en Mann der feiner Deforation bedarf. der auch obne fie gerechte Unfpruche an allgemeine Sochachtung bat, und, anftatt Ehre von Liteln gu empfangen, ibnen dadurch Chre macht, daß er fle fubrt. Saft du perfonliche Berdienfte, mofur



über die frangofische Revoluzion. 145

wollteft bu bich mit fremben bruften! Saft bu feine. - mas fonnte un verfchamter und que gleich fomablicher fur bich felbft fenn, als Geburterechte geltend zu machen, die dich ber Dube überbeben follen, einen eigenen Werth ju baben ? Dich eines Geburterechts an Ehrenftellen angue maken, au welchen bu nicht tauglich mareft? an Untericeibungen und Gnabenbezeigungen, Die bu nicht um ben Staat verdient batteft? Der willft du etwa gar behaupten, barin beftebe eben bein Brarogativ, daß bu feiner Calente noch Berbienfte nothig babeft, um an alle diefe Bortbeile Unfpruch machen au tonnen ? Wie ? bu wollteft bich auf ein angestammtes Recht berufen, um diejenigen, Die feine andern Titel als ibre eigenen Talente und Berdienfte aufzuweisen haben, von folden Ehren. ftellen und Bortheilen ju verdrangen oder ganglich auszuschließen, die ihrer Ratur nach nur bem Lalente, nur dem perfonlichen Berdienfte gebubren ? Du mollteft bich, ju ihrem und (was noch mehr ift) des gemeinen Befens Rachtheil, des Bortheils über fie bedienen, daß deine Ramilie mehr Gelegenheit gebabt bat, fich auf Untoften bes Staats ju bereichern. als die ibrige? Rein, das fannft bu nicht, Bruber Matthieu? Unfre edeln Borfabren wurden bich mit Rugen von fich ftogen, bich fur einen Baftarb erflaren, wenn fie nur gramobnen mußten, Daß bu dich ibres Abels, ber nie der deinige

fenn fann, auf eine fo unedle Art pravaliren wollteft. gefest auch, die Zeiten eines Ludwigs des Biergebnten und Funfzehnten maren noch die unfrigen. Gen ebel a es finnt wie fie: zeichne bich vor beinen Mitburgern und Beitgenoffen burch Berbienfte , burch Qugenben . burch rubmliche Thaten aus, wie einige von ibnen: erwirb bir das Bertrauen, die Liebe, die Sochachtung, Den Dant deines Materlandes : verdiene in feinen Jahrbuchern eine Stelle unter ben Mannern, Die bas eiferne Joch bes Defpotismus gerbrochen, Die fcbimpf. lichen Rarrenfeile des blinden Borurtheils gerriffen. eine Jahrhunderte lang getäuschte, irre geführte und gemifibandelte Maxion in Freibeit gefest, und bie auberläßigste Soffnung befferer Zeiten auf eine Berfaf. fung und Gefetgebung ju bauen gedenfen, die auf den emigen Anfpruden der Bernunft und Erfabrung, als auf ungerftorbaren Grundpfeilern, ruben foll: Das thue, mein Freund, und dann nenne bich Matthieu Montmorency, ober Lufas 26. nier, bu mirft ein edler Mann feun, und bon gangen Menichengeschlechte dafür ertannt merben!

U. Ich glaube du haft Necht, Bruder Ich! Du bist immer in allen Dingen kluger als ich gewesen; ich fühle die Wahrheit alles dessen, was du mir da gesagt haft, und ich schame mich vor dir, daß ich nur einen Augenblick anders benten konnte.



# über die Frangofifche Revolugion. 247

Da wir also Eins find, und der und ich nun wirklich nur Eine Person und und und ber ich aus ster handet Aufer auf die Eristun er fleigen, und die sein Sten Sten eine Der und Aufer und Auges weiß mas den will, wovon er fetige sein Wort glaubt, zeigen, bat ein Worren oren op, ber fich seines Ramens wurdig sinft, teinen andern Liebt nothig hat, und michte zu vertieren gegubt, indem und geoß ift, fich mit bem unscheindarsten gesubt indem genes ift, fich mit bem unscheindarsten seiner Mitchinger in Eine Linie stellen talt.

sofen ober Bentschen, der ban Medting jeben, Fransposen ober Bentschen, der ban Medtingd Anst haben mag, frei steht, seinen ganzen Kamen und Litet an die Stelle des edeln Promier Baron Chrecion zu seinen, un dessen Plate ich mir die Kire gegeben Jabe, dieses kleine Duodrama von den zwei Seelen spielen zu lassen, welche jeder Mensch (wenn er auf fich selbst Achtung geben will) so gut wie Wen of on 8 Ara spee bei hundert Gelegenheiten in seinem Busen die deh bei hundert Gelegenheiten in seinem Busen die die die hundert Gelbstgesprächen, und der sinnreichste und positive Filosof unsere Jahrehunderts, der Graf Anton Shaftesbury empfiehlt se mit Recht als ein vortressliches Hausmittel,

#### Auffähe

148

unfre innerliche Detonomie auf einen guten Fuß zu feten, und dem vernünftigen Theil unfres Selbsts über den unvernünftigen (oder, um uns höflicher auszudrücken, den finnlichen) das gehörige Uebergewicht. zu verschaffen. Denn in der That tommt es bei allen Fehden, die zwischen diesen zwei Halten der menschlichen Ratur nur immer vorfallen tonnen, bloß darauf an, daß die Bernunft gehört werde: sie wird und muß immer den Sieg erhalten, wenn man sie nur ruhig ausreden läßt; oder es mußte mit der andern hälfte schon so weit getommen seyn, daß sie auf allen Bieren ginge.

Sankt Frang von Affifi (einer von den gutlaunigsten und grundehrlichsten heitigen im gangen Kalender) pflegte diese lettere, mit vieler Richtigkeit des Ausdrucks, nur seinen Bruder Esel zu nennen, und behauptete: daß Bruder Esel schlechterdings — wie ein Esel behandelt werden musse, wenn es gut mit uns Menschen stehen solle. Und wirklich, wer die Sache genauer beherzigen will, wird sinden, bas alle die ungahligen Uebel, womit sich das arme Menschengeschlecht, unter unsäglichen Mübseligkeiten und Beschwerden, seit mehrern tausend Jahren geschleppt hat, ihren wahren Grund immer in erstauntichen Albernheiten haben, die lediglich auf Rechnung des besagten starrsinnigen Thieres kommen, und von der Vernunft, sobald sie fich Gehor verschaffen kann, über die Frangofische Revoluzion 149

mit einem einzigen Bort in Staub und Afche ber-

Ungludlicher Beife batten fic diefe Albernheiten, unter refpettabeln ober doch nefpettirten Ramen, oft viele Sabrbunderte lang in den finftern Ropfen bes mafchinenartigen Theils ber Menichen fo feftge= fest, baf es unter geben taufenden faum Ginem einfiel, fich felbft darüber gur Rede gu ftellen; und eben Darum mußte es den Wenigen, bei welchen die Bernunft damale icon jum Durchbruch tam, fo ubel befommen, gur Ungeit bellere Augen gu baben, als ibre Beitgenoffen. Und wenn auch endlich ein Bolt bon einer Stufe ber Aufdammerung gur andern unpermertt fo weit tommt, daß es auf einmal in ben meiften Ropfen Lag' mird: fo wirft doch Die alte Gewohnbeit noch immer bei vielen mechanisch fo, daß fle bor der nothwendigen Soluffolge aus zweien Gagen, beren Babrheit fie fich felbft aus innerer Uebergeugung ju gefteben gezwungen find, wie vor einem Befpenfte gurud fabren, und den Unblid der Bernunft, trot aller ibrer von den Beifen mit fo vieler Entzudung angepriefenen Schonbeit, nicht eber ertragen tonnen, bis Beit und Gewohnheit ihre Mugen mit den Bugen und bem Glange Diefer Unfterblichen vertrauter gemacht baben.

150

## Auffähe

Etwas von dieser Art mag wohl, allem Ansehen nach, der Fall der wadern Manner auf der recheten Seite der Razionalversammlung gewesen sepn, die bei Absassung des Detrets, wovon hier die Redeist, ein so mistonendes Ex profundis anstimmten, und mit einem Eifer, wodurch sie sich, bei einer Gelegenheit wie diese, einem Bayard oder Cationat schwerlich sehr empschlen hätten — erklärten: "Keine Detrete und keine Macht in der Welt konnesse verhindern, als Gentilshommes zu leben und zu sterben."

Ich gestebe gern , daß es felbst für einen Immanuel Rant eine fcwere Aufgabe mare, den eigente lichen Ginn des Wortes Gentilhomme genau ju bestimmen und von aller Duntelbeit und Bieldeutigfeit au befreien: aber Diese Berren mußten doch. follte man glauben, wiffen, was fie fich bei einem Borte, für welches fie leben und fterben wollen. Dachten. Dber ging es ibnen vielleicht wie bem ehre lichen Sando im Don Quifcott? ber, wenn ibm zuweilen begegnet, fich in feinen Reden fo au permideln, daß er felbft nicht mehr weiß mas er fagt, fich damit troftet, Gott berftebe ibn menigstens. - Bedeutet etwa das frangofifche Bort Gentilhomme fo viel und nicht mehr als das Englische Gentleman, fo batten fie fich eine fo lebhafte Erflarung erfparen fonnen, da gewiß nies mand in der Welt unboflich genug fevn wird, ibnen

Diefe Benennung in der lettern Bedeutung ffreitig ju machen. Der wollten fie etwa fo viel damit fagen: fein Defret in ber Belt fonne maden . Daß - fie nicht die Cobne, Entel, Urentel it. f. w. ibrer Bater, Grofvater, Urgrofvater u. f. m. maren? -Much dief begehrt ihnen gewiß niemand abzuftreiten. Der wollten fie bamit behaupten, die Ragion fonne ihnen die Bitel, Chevatier, Baron, Comte, Bicointe, Bidame . Marquis, Duc, u. f. w. wenn fe ihnen pon ibren Boraftern ber angestammt feven, mit Redt eben fo wenig nebmen als ibre Erbauter? Darüber mochte fic allenfalls in einem afademifchen Saale fur und wiber bifputiren laffen; und es verlobnte fic wohl der Dube, wenn von wirflis den Bergogthumern, Land - und Martgraffchaften, Rurftenthumern. Grafichaften und Baronien Die Rede Aber bloß mare, beren man fle entfesen wollte. Leere Titel! Ber wird fich einen fo unbedeutenden Berluft fo tief au Bergen nehmen ? Und wie tonnten Die auten Berren , Die fonft von einem fo großen Eifer für Die toniglide Autoritat befeelt waren, ju einer Beit, wo ber Ronig felbft fo viele und große Prarogativen, obne nur ein Wort Dagegen ju fagen, bem allgemeinen Beften aufgeopfert batte, noch an thre einenen fleinen Wersonen benten, und über bas Opfer eitler Ehrentitel, Die mit der neuen bemotratifden Berfaffung des Arangofifchen Reichs obnebin unberträglich waren,

ein foldes Aufbeben machen ? Gine Ragion, welche Macht genug batte, ibre gange porige Berfaffung bon Grund aus umaumerfen : eine Ragion, Die ibrem bor fo furger Beit noch unumidranften Ronige bie Suveranitat , und der Rlerifei , welche die Schluffel des himmelreichs bat, ibre Gotter nehmen burfte. bat gewiß auch die Macht, ihrem bormaligen Abel (deffen politifde Borrechte icon mit der abgefchafften Reudalverfaffung von felbft verfcmunden waren) feine Ditel ju nehmen, und wird fic, nachbem fie fich der bochften Gewalt und ber Daieftat felbft anmaken durfte, mobl fcwerlich bas fleine Recht nehmen laffen. Benennungen abzuschaffen, bie fich auf eine Ungleichbeit amifchen ben Burgern bes Staats bezieben, pon melden bas Bolf auch nicht ben Schatten einer Erinnerung übrig laffen will.

Dieß alles ift so flar, daß es den herren, von welchen die Rede ift, ehe fie noch den Mund aufthaten, nothwendig in Gedanken schweben mußte. Bas für einen Sinn sollen wir also ihrer Erklarung geben ? Was konnen fie fich dabei gedacht haben? — Doch in heftigen Gemuthsbewegungen weiß man zuweilen selbst nicht recht was man spricht, und spricht oft ganz was andres als man denkt. Bielleicht wollten sie nichts weiter damit sagen, als, keine Macht im himmel und auf Erden konne ihnen wehren, fich selbst für Personen zu halten, denen die Gentilhommerie als ein angezengter, eingegoffener und einge-



feischter, mit ihrem gangen Befen ungertrennlich und (wie es die Theologen nennen) hopo fatisch deweinigter Rarafter, beiwohne; und in diosem trostlichen Glauben waren fie entschloffen, tros Bett, Teufel, Filosofie und Razionalversammlung, qu leben und zu sterben. — Wenn dieses, wie ich vermuthe, ihre Meinung war, so und man gesteben, das

fein Bort banauf ju antworten ift.

Es giebt Dinge, lieben Freunde, bie man nie unterfuden ober auf die Ravelle bringen. fondern von Rindesbeinen an, nach dem Belfpiel aller uns umgebenden Berfonen, immer geglaubt baben muß, wenn fie die verlangte Birtung, mit Aurcht und Bittern respettirt ju werben, und alfo immer unangefochten zu bleiben," bei und wunderlichen Erdenfindern bervorbringen follen. Bon biefer Art ift a. B. bie Gabe ber Ronige von England. Aropfe gu beilen, die Unfehlbarteit Des beiligen Baters au Rom, bie Erifteng ber Dopange, Relufinen, Reen und weißen Frauen, ber Derenfabbat auf dem Blodiberge, die Bunderfraft bes Blutes bes beiligen Januars ju Reapel, bas gottliche Recht der Ronige, die Dajeftat des Bolts, und was bergleichen mehr ift; - und von biefer Art, fagen die Stoiter, ift auch bas fo fower zu erflarende, mit dem Glauben fo leicht gu faffende, ber Bernunft hingegen fo unbegreifliche Ding, das man ben erbliden Abel nennt.

Auf Dinge Diefer Art laßt fich fehr füglich ans wenden, was Terens feinen Parmeno von der Liebe fagen laßt:

Here, quae res in se neque consilium neque

Habet ullum, eam consilio regere non potes. Sie geboren gang und gar nicht unter bie Gerichts. barfeit ber Bernunft; fie muffen unter bem Schute des beiligen und unzugangbaren Duntels, baf fie umgiebt, in ehrfurd evoller Entfernung angebetet werden, und alles gebt gut (wenigstens fur die GoBen und ibre Driefterschaft) fo lange die Denichen glauben und gittern. Go bald bingegen ber allgemeine Glaube an Diefe Dinge erfaltet ift, fo bald fie fo wenig mehr taufden, bag man ibnen immer naber auf den Leib rudt, fie bon allen Seiten au beguden, ju beriechen und ju betaften anfangt, allerlei Droben und Berfuche mit ibnen anftellt, und endlich gar die nafemeisen Fragen, quis, quid, ubi. quibus auxiliis, cur, quomodo, quando? (wer? mas? wo? womit? warum? wie? mann?) uber fle aufzuwerfen fich beigeben laft: fo bald es mit ibnen dabin gefommen ift, fo mar' es mobl am beften (wenigstens am flügften) gethan, gar nicht mebr bavon au fprechen.

Indeffen, da ich mich nun einmal mit diefer tielichen Abelbfache befaßt habe, fey mir wenigstens erlaubt, mit aller Gutbergiafeit eines Erbburgers



# über die Frangofifche toolugion. 155

qui omnia sua seeum portat, ju fagen, wie ich fie aus meinem tosmopolitischen Standpunfty

su feben glaube.

. Um mid felbft fo viel moglich ins Rlare ale feben. Setrachte ich ben erblichen Abel (benn bon biefam allein ift bier bie Rebe) aus einem amiefachen Befichtspunfte : ale einen Borgua ber Geburt, ber 56 auf die Deinung anderer diefes Borgugs ermangelnder Menfchen grimdet i und als ein polis tifdes In ftitut, welches jener Reinung eine folde Cantaion giebt, das die befagten Menfchen, wenn fie diefe Meinung aleich nicht baben. Doch fo bandeln und überhaupt fich fo ftellen, und ftellen muffen, als ob fie diefelbe batten. 3ch forante mich, meinem Bwed gemaß, bermalen bloß auf ben erften Befichtepuntt ein, und werbe vielleicht au einer andern Beit Gelegenheit finden, nachauboblen, mas ich uber ben Abel, in fo fern er ein politifdes Infitut ift, etwa zu bemerfen babe.

Was also den ersten Puntt betrifft, so ist es in unsern Sagen, meines Wissens, etwas unter allen verständigen Leuten ausgemachtes, das die Meinung, als ob die Abstammung von adlichen, verdienstvollen oder verdienstleeren, berühmten oder unberühmten deltern, an sich selbst einem Sindsein irgend einen spflichen oder moralischen Borgug vor andern Sinddern gebe, oder als ob ein Mensch, dessen Urgroß- vater Armeen kommandirte, und Europa wohl ober

A'uffà be

156

übel regieren half, bloß beswegen ein besserr und respektablerer Mensch sep, als einer, bessen Urgroße vater hinter dem Pfluge ging, oder an einem Bebstuhle sab, — es ist, sage ich, etwas längst ausgemachtes, daß diese Meinung ein Borurtheil sep, das keine vernünstige Untersuchung aushalten kann. Man würde sich in den Augen der Montmorency, Montausier, Rochesaucould, Roailles, la Fapette und ihres gleichen lächerlich machen, wenn man eine solche Albernheit behaupten wollte.

Wenn die Menschen also nichts als vernünftige Wesen, und, so zu sagen, lauter Vernunft waren, oder wenn sich hoffen ließe, daß sie jemals zu einem so hohen Grade der Veredlung ihrer Ratus gelangen könnten: so wurde jenes Vorurtheil, zugleich mit allen übrigen, wodurch die burgerlichen Gesellschaften seit einigen tausend Jahren (mehr oder weniger leidlich) zusammen gehalten worden sind, ohne jemands Widerrede und Protestazion, von selbst aus der Welt verschwinden.

Aber dieß ift nicht der Fall, dieß wird und tann niema'ls der Foll feyn. Die Bernunft wird, fo lange wir Menfchen bleiben, in einem jeden immer nur einen fleinen Theil feines Mitrofosmus mit vollem Lichte bestrahlen: der größere wird immer, mit ungahligen Abstufungen des Lichts und Schattens, in Dammerung, Nebel und Dunfelheit liegen; und finnliche Gefühle, helldunfle Borftellungen, und tau-

## aber bie grangofifche Revolugion. 157

fenderlei magische Erscheinungen der innern Sinne, (Die Resultate eines feinen mechanischen Spiels ungabliger geheimen Springfedern des herzens und der Einbildungefraft) werden nie aufboren, mit einer Art von Zaubergewalt auf die menschlichen Gemuther au wirken.

Es giebt fein einziges Borurtbeil, bas fich nicht auf einen Schein von Erfobrung und Bahrheit ftutte, oder mit mehr oder meniger feinen Faden in die innigsten Gefühle der Menschheit verwedt ware. Ranche derfelben find der Moralität beförderlich, und daber, in so fern fie fich am Ende in schone Empfindungen und Gefinnungen auflösen laften, berechtigt, von der Bernunft selbst in ihren Schut genommen zu werden.

Ich mußte mich sehr irren, oder der eble Stolz, ber ben Absommling einer alten, an großen und verdienstvollen Mannern reichen Familie antreibt, fich bes glanzenden Ramens, den er von ihnen geerbt hat, wurdig zu machen, mit allen seinen schwarmerischen Erscheinungen — auf der einen Seite, und das unfreiwillige vermischte Gefühl von Ehrerbietung und Liebe beim Anblick des wurdigen Erben eines Ramens, der auf einmal tausend in einander fliessende Vorstellungen von allem, was in den Augen der Menschen groß, schon und beneidenswurdig ist, in unserm Gemuthe erregt, und uns eine solche Person vor tausend andern interessant und wichtig

macht, auf ber andern Seite — diese Sef sind tief in der menschlichen Natur ger zelt, und werden, so lange die Menschen — Nichen bleiben, durch kein Detret irgend einer Nichalbersammlung aus ihr heraus dekretirt werden Ich sage noch mehr: desto schlimmer für die Nazaus deren herzen eine übermuthige und dieses mens unwürdige Filosofie so schone Gefühle, wohlthätige Vorurtheile (wenn man fie ja durch sen Namen degradiren will) mit der Wurzel reuten könnte!

3ch weiß febr gut was mir die Berfecter Defrete gegen biefe Bebauptung einwenden fon Aber wenn ich gefragt murbe, wie groß wohl, u allen ben Comtes und Bicomtes, Di Marquis und Barone, die durch baffetbe ! tig auf ihren blogen Gefdlechtenamen reducirt ! ben find, die Angabl berjenigen fem, bie unter i Abnen biele um die Welt ober menigftens um Ragion mabrhaft verdiente Manner at weifen baben, und diefen Abnen Ebre den? - fo wurde ich - einen Mugenblid, ftummen, und dann antworten : Bielleicht, felbf biefer großen Berdorbenbeit ber Gemutber und Sitten, die feit ben Beiten des Duc Regent und nach alle bobern Rlaffen in Franfreich bis Mart durchdrungen bat, (an welcher aber ber nicht mebr Sould, und bon welcher er nicht



niger bas Ovfer ift, als andere Rlaffen's vielleicht. Diefer Berberbnif und Aufartung ungegebert. noch immer meit größer als man glaubt! - Aben gefest auch, bag die Babt ber Frangofichen Ebeffente, in beren Bergen noch ein lebenbiger Runte feues alten Ritter = und Deldengeiftes glubt, ben ber berfforbene Braf von Ereffan fo icon ju foilbern mußte. noch fo flein warer was gewonne bie Ragion Cabei, menn fie, burd einen Golag mit Merline Bauberpritiche, auf einmal alles Bewußtfenn ihrer Bertunft. alle Erinnerungen an den Rubm ihrer Borfahren aus ihrem Gedachtniffe, und alle Bilber und Denfmabler berfelben aus ben Galen. Gallerien nub Capellen ibrer Goloffer, berauf gaubern tonnte? Mnd um was murbe Rranfreich gebeffert fenn, ober Se mebr Gutes von ibnen ju verfprechen baben, weren fie olle fammt und fonders von biefem Mugen-Mid an, vermoge der befagten Bauberpritfche, von fanter Seffelflidern und Scheerenfcleifern abzut Cantiner alenibten ?

Man fage mir nicht: "Weber ber Geift ber Ritter bes raten, Isten und toten Jahrhunderts, noch derstenige, ber in den Franzöfischen Abel fuhr, feitdem ber ehrstucktige Priefter: Brin and du Pleffis-Richelieu ihren atten Stolz butch hinvichtung bes größten Monden erneb feinen ungeschweibigen Racken unter die Buse der Könige und ihrer Rimifter

biegen lehrte, - weder diefer Beift ned jener foidt fic mehr fur unfre Beit."

Done Zweifel murden die großen Manner aus bem Adelftande, welche fo viel jum Glange der Reaierung Ludwigs des Bierzehnten beigetragen baben, wenn fie mit ten Grundfagen und der Borftellungs. art ihrer Zeit im Julius 1789 bon den Cobten ermedt und an ibre ebemaligen Dlate geftellt worden maren, es fur Pflicht gehalten baben, die tonig. liche Autoritat und die alte Berfaffung bis auf ben letten Blutetropfen au behaupten. Aber eben derfelbe Geift und Muth, eben diefelbe Burde und Grofe der Secle erhalt in verfchiedenen Zeiten, burd die Berichiedenheit ber Begriffe fomobl ale ber Ums fande, verschiedene Richtungen. Epaminon. bas, am hofe eines Artarerres geboren, wurde ein eifriger Rovalift gewesen fevn; und die Eurenne, die Montmorency . Luremburg, die Catinat, die Roailles, die Billars, u. f. w. wurden, wenn ihre Jugend in unfre Beit gefallen mare, mahricheinlich Freunde, Baffenbruder und Rebenbubler des edeln la Kanette in der rubmmurdigften aller Unternehmungen gemefen fenn.

Go nenne ich die unternommene Befreiung einer großen Ragion von dem eifernen Defpotismus einer in die unerträglichste Arifto fratie ausgearteter monarchischen Regierung, von den brudenoften un

fom Cefeten, und von einer berberblichen Geactsform Cefeten, und von einer berberblichen Geactsverwaltung. Aber fo werde ich nie das Unternehmes nennen, fatt einer (nach dem Beifpiel der Englischen Constituzion) durch hinlanglich ficher geflette Raste des Botts in ihre is a br en Grenzen eing efchrantten Ronardie, eine ungeheure, unendlich verwischte, unbehilfliche und unsichere Dem efratie aufgestellen; eine Demotratie, wie nicht wer noch nie eine gewesen ift, sondern auch, aller woratischen Babrscheinlichteit nach, unter funf

und gwungig Millionen Menfchen leine befteben lenn, und wenn fle auch alle auf einmal in lauter Gearchus, Brutus, Saffins und Algernan-Sibnen's permonbett wurden.

Unftwitig hatte mit bem Abel, so gut als mit bem Pofe und ber Alerisei, Diejenige Aeformazion vergenommen werben sollen, die jum allgemeinen Besten unum ganglich nothig war. Aller ungesehte, unbillige, und bloß bes Risbrauchs wegen verhaßte Unterschied zwischen ben abelichen und nicht adelichen Burgern eines und deffelben Staates mußte aufgehoben werden. Adlente und Berdienste mußten Titel senn, die einem jeden Burger den Wegau jeder öffentlichen Ehrenstelle öffneten. Rubmvolle Abnen mußten einem verdienstlosen Menschen hierin tein Borrecht geben. Richts tann gerechter seyn als

Bielands BB. 41. 200.

Auffähe

162

alles dieß! Aber es war auch gerecht, oder wenigeftens billig, und einer so schon denkenden Razion, wie die Französische, würdig, die Berdienste und Tugenden edler Borfahren noch in den Erben ihres Namens zu ehren, und den Ueberresten des einst so berühmten Französischen Adels, den Nachkommen der Männer, deren Geschichte seit Jahrhunderten mit den Annalen Frankreichs und der allgemeinen Weltgeschichte beständig versichten war, so viel Borzuge zu lassen, als mit einer freien Konstituzion nicht nur verträglich, sondern als selbst zu größerer Festigseit, Würde und Bollsommenbeit derselben notbig war.

Es hat einem schwindligen Freiheitsgeift und ber Nazionalversammlung anders beliebt; und wenn es wie man bald nicht langer zweiseln kann) ihr ganzer Ernst ist, dem Französischen Reich die Versaffung von Ury, Schwyz, Unterwalden, Glazus und Appenzell zu geben, so konnten sie freilich nicht weniger thun. Wie sie dabei sahren werzen, wird sich zeigen. Der 14te Julius (desen Morgenrothe, indem ich dieses schreibe, nur noch sechs und dreißig Stunden entsernt ist) wird, allem Ansehn nach, ein sehr entscheidender Lag seyn.

Ich ichliege diefen fleinen Auffan, mit der (vielleicht überfluffigen) Erinnerung, daß alles bieber über bie Arangofifde Repolugion. 163

aefaate obne befondere Rudfict auf unfern Dentfchen Abel gefdrieben ift, und bag man mir fo viel Altdeutschen Biederfinn und Baterlandes fiebe gutrauen darf, daß ich meine Gedanten über den lettern, und über unfere Ragionalverfaffung überhaupt, nicht verblumt und burd Gleich. niffe. fondern geradent (wie ein Dann au feinen Brudern reben foll ) bortragen wurde, wenn ich glaubte, daß es Beit bagu few. Aber Reben bat feine Beit, und Schweigen bat feine Beit, faat der weife Ronig Galamon. Es fehit noch viel baran, bag wir ben Bunft erreicht batten, wo ein Bolt reif fur gewife Babrbeiten ift, und mo es ibm wirflich nithlich ift, daß es über feine gemeinfchaftlichen wichtigften Ungelegenheiten mit Ernft gur Sprache fomme. Alles, was mir jest noch vielleicht ertragen mochten, tonnten etwa patriotifde ober. melthurgerliche Eraume fevn. Die, als Eraume, obne Bedeutung find, und von gravitatifchen Leuten nicht einmal angebort werden.

Indeffen tann es nichte fdraden, wenn wir von Beit zu Beit einen verftandigen Blid auf bas, mas um uns ber vorgeht, werfen, und, burch fremde Beifpiele auf andrer Leute Roften weifer gomacht, Die Thorheiten und Vergebungen aller Art tennen und permeiden ternen, wovon wir Ronia, Drin· · · 專門或有數數數學的

164

sen, Minifter, Abel, Rlerifei und Bott - bei einer Ragion, Die fo viel por une poraus bat, und tagtag. lich Beweife von bem ebelften Befuhl und bem rich=. tigften Berftande ablegt - Die traurigen Opfer merben feben.

# über bie Frangofifce Revoluzion. 165

ing the grand of t

A,

### Robember 1791.

Der mußte boch wohl ein übermaßig treubergiger Reuling in ber Belt fenn, ber nicht mit Mugen fabe, und mit Sanden griffe, daß ber mabre Grund, warum der überwiegende Demofratifche Ebeil der R. B. fein Oberhaus (chambre haute) nach Enge lifdem Mufter baben wollte, pur fubjectiv mar, und lediglich barin lag, baf ber ebemglige Tiers - état, nachdem es ihm nun einmal gelungen mar, fic ber bochften Gewalt ju bemachtigen, fie um fo weniger mit dem verhaften Erbabel theilen wollte, ba er fich ftart genug fühlte, diefen ganglich auszurotten, und die dem Bolte gugefprochene und von felbigem febr bereitwillig angenommene Souveranitat, im Ramen des Bolts fic allein gugueignen. Diefen Grund bebielten die herrn in petto: aber warum wollten wir, die bei allem diefen bloge Bufchauer find, une burch Schönrednerei und große Worte tauschen lassen Bieb Der nuß sehr blind senn, der nicht durch ein Bobis Der nuß sehr Stant! Was die Aufählung der großen Wohls sehr fann! Mullipe thaten betrifft, welche die R. B. durch ihre hochges lopte Boultitition gem Leaufolischen Bolte' ja gem ganzen Menschengeschlechte, erwiesen haben will; fo find awar die Defrete, wodurch sie 24 Millionen, in 44000 fleine Republiken vertheilte, idealische Menschen in eine eben so idealische Gleichheit, Ordnung, harmor nie und überschwängliche allgemeine Gludfeligkeit gesetzt hat, kar und deutlich in der Konstituzions = Afte gefent gat, tiar und veneum in bet und unter den wirte bu lefen, aber in Frankreich felbst und unter den wirte lich und leibhaft darin existirenden 24 oder 27 Millis onen Menschen, seigt sich bis Dato von allen diesen berrichen Früchten fo wenig, daß man es hartglaus Sie gang lest guten Grinden find) faum ibed nehmen fann, wenn fle wenigstens noch bas Ende Diefes Jahrhunderts apmarten mollen ' ebe ye peu langninilden goprepueru dieser Konstieusion bei ihren vermuthlich wohlge meinten Ballelnjabg Chorng machen beiten

107

B.

## Junius 1791.

Seit Mirabeau's Tod und den 18. Mpril, muß es auch dem parteilofeften Bufchauer gumiber fenn. nur ein Wort weiter über die Rrangofifchen Repolugione = Sandel ju verlieren. Gin Bolt bas frei fenn will und in zwei vollen Jahren noch nicht gelernt bat, daß Freiheit, obne unbedingten und unbegrengten Beborfam gegen die Befete, in der Theorie ein Unding, und in Praxi ein unendlichmal fcablicherer und verderblicherer Buftand ift, als affatifche Stlaverei; - ein Bolt, das auf Freiheit pocht, und fich alle Augenblide bon- einer Rafgion bon Menfchen, qui salva republica salvi esse non possune, au ben wildesten Aufschweifungen, ju Sandlungen, beren Rannibalen fich fchamen murden, aufbegen und binreifen laft, - ein foldes Bolt ift, aufe gelindefte ju reden, jur Freiheit noch nicht reif, und wird, allem Anseben nach, noch manche fürchterliche Rone bulfionen ju überfteben baben, bis fein Schidfal auf die eine oder andre Art entschieden ift.

168

Auffåte

VI.

lleber

das Berfahren gegen die Klerisei.

Die Frage ist: ob wohl die Razional - Versammlung in Sachen, welche die Dierardie, die in dem Rirchenregiment einmal eingeführte Ordnung, betreffen, eigenmachtig, ohne Bestimmung der Frangofifchen - Rirche (b. i. nach Romifchem Stol, ber Rlerifei) und des Bifchoffe von Rom, ale anerkannten Dberbaupte der Romifch = tatbolifden Rirche, Menderung au treffen befugt fei, jumal fo michtige, daß Bifcoffe dadurch ibrer Beerden beraubt und in den Kall gefest werden, fich um irgend einen batanten Sitel in partibus infidelium umfeben ju muffen. ich weiß, ift diefe Anmagung in der Romifch . tatholifden Chriftenbeit etwas gang unerbortes, und bie Majoritat der Nazional - Berfammlung, und ibre Worthalter, die fein Bedenten getragen haben, bas popangifche Wort Schisma bei diefer Gelegenbeit in einem Tone, ber einer Drobung giemlich abnlich

iff , aufaufprechen , fini) ipso facto , fcon Schismas tifer. indem fie Cate behaupten, die in Spanien einen jeden Chriftenmenfchen jum Scheiterbaufen auge liffgiren murben. Babrlich dief alles ift ben Rechts. aelebrten in der Raxional - Berfammlung febr mobl befannt: bon ibnen tann man nicht fagen, fie wuß. ten nicht mas fie thun : aber ba die neue Eintheis lung ber Diocefen, ber Bernichtung ber weltlichen Brarogativen der boben Rierifei, die Gafntarifagion ber Rirchenguter, Die Aufbehung ber Domfavitel und Ranonifats = Pfrunden, und die gange burgerliche Ronftituzion der Geiftlichfeit, nun einmal mefentlich in ber neuen politifden Schopfung geboren, welche ant das Machtige Berbe! ber Regional. Berfamme tung aus den Trummern ber ehemaligen Berfaffung Franfreichs fich zu erheben anfangt: fo ift fein Buns ber , baf fie fich ftellen , als ob fle nichts davon wußten, daß fie - indem fie alle biefe Reformagionen, ber Reflamazion ber Rlerifei ungeachtet, obne Borwiffen und Ginwilliqung bes anerfannten Dberbaupts ber Ratholifchen Rirche, aus blofer Rachtgemalt ber Ragion, aufüben - fic offenbare Gingriffe in Die is biele Jahrhunderte Tang von allen Romifc fathe. lifden anerkannte Rechte ber Rirche und bes Papfts Und warum follte auch die Razionals rlauben. Berfammlung, fie, die fich das Recht zugeeignet bat, bie gange Berfaffung ber Frangbfifden Monardie Angureifen, Die ebemaligen Reicheffanbe, ben Abel

und die Barlamente abzuschaffen , die Majeftat bem Bolf gugueignen und den Ronig in einen blofen befoldeten Diener des gemeinen Befens zu vermandein, bem man - obne felbit recht au miffen marum ? ben Ronigstitel und funf und gwangig Millionen Lipres giebt, um der erfte Rommis und Bollgiebet der Befeble der Ragional . Berfammlung gu fenn, marum follten die, welche das alles durften, weil fie es fonnten. nicht vermoge eben biefer willfuhr lichen Machtgewalt, bor welcher alle ebemaligen Rechte und Titel fcweigen mußten, auch über bie Plerifei nach Gutbefinden difponiren fonnen ? Bas barf ber nicht, ber alles tann mas er will? 36 fage nicht! die Grundfate, aus welchen bie Rational = Berfammlung in der burgerlichen Ronftitugion ber Rlerifei verfubr, feven an fich felbft und in Rudfict auf den Geift der Religion Jefu Chrifti. auf die wahre Bestimmung beffen, mas diefe geift lichen herren felbit das jevangelifche Minifterium nennen u. f. w., nicht beffer, als die Marimen und Grunde, aus welchen herr Maury im Ramen ber Bifchoffe rafonnirt. 3d fage nur: fie widerforechen den bieber allgemein anerkannten Grundmarimen ber Romifch - fatholifden Rirche; und bie Ragional - Berfammlung, welche vermoge ber von ihr angenommenen Grundbegriffe fo weit gegangen ift, muß, um fonfcquent au bandeln, noch weiter geben, und es ift fdmer zu fagen, wo fle mit ibrer Reformazion

in Dirdenfachen fteben bleiben merbe. Dief fdeint mir felbft bie fo gang unnotbiger Beife affentlich affeftirte Beringichabung bes Statthalfers Jefu Chrifti au Rom beutlich genug zu weilfagen. Ich nenne fle unnothig, weil die Beranderung ber- Diegefen und Die gange burgerliche Ronftitugion der Blerifei. in Rudficht auf die obnebin icon fubfiftirenben großen Breibeiten der Gallifanifden Rirde, feine Cade ift, monu der Ronia und die Razional - Berfammlund. Die Ginwilligung bes Papftes, wonn fie gemeinfchaft. lich in geboriger Ordnung barum angefucht batten. febr mabricheinlicher Weife nicht erbalten baben folle Der Dapft mußte ibnen doch mobl fur diefen öffentlichen Beweiß ihres Refpette gegen den beiligen Stubl Dant gewußt, und, dafür auch wieber gefallig ju fenn, fich um fo mehr bewogen gefunden haben, ba er bod wohl einfeben mußte, baf man feine Eine willigung bloß pro forma, und um bas Deforum ju beobachten, verlanges bag bei einer auf ben Beift und die Marimen ber Gregore und Bonifage gegrunbeten Beigerung, fur ben beil. Stubl wenig au gewinnen, aber wohl viel gu magen und gu verlieren Warum alfo in einer folden Sache, unter fol-Sev. den Umftanden, von einem Returs an ben Bapft nichts wiffen noch boren wollen ? Barum auf eine, allen guten Ratholiten fo anftofige, Art ben Stattbalter Ebrifti als einen Ultramontanen, ber in Frantreich nichts gu befehlen babe, traftiren ? - Barum Auffähe

162

alles dieß! Aber es war auch gerecht, oder wenigeftens billig, und einer so schon denkenden Razion, wie die Französische, wurdig, die Verdienste und Tugenden edler Vorfahren noch in den Erben ihres Namens zu ehren, und den Ueberresten des einst so berühmten Französischen Abels, den Nachkommen der Männer, deren Geschichte seit Jahrhunderten mit den Annalen Frankreichs und der allgemeinen Weltgeschichte beständig verstochten war, so viel Vorzüge zu lassen, als mit einer freien Konstituzion nicht nur verträglich, sondern als selbst zu größerer Festigseit, Würde und Vollsommenbeit derselben notbig war.

Es hat einem schwindligen Freiheitsgeist und ber Nazionalversammlung anders beliebt; und wenn es (wie man bald nicht langer zweiseln kann) ihr ganzer Ernst ift, dem Französischen Reich die Berfaffung von Ury, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Appenzell zu geben, so konnten sie freilich nicht weniger thun. Wie sie dabei sahren werden, wird sich zeigen. Der 14te Julius (bessen Morgenröthe, indem ich dieses schreibe, nur noch sechs und dreißig Stunden entsernt ist) wird, allem Ansehn nach, ein sehr entscheidender Lag seyn.

Ich ichliege Diefen kleinen Auffan, mit ber (vielsticht überfüffigen) Erinnerung, daß alles bieber



delaate obne befondere Rudfict auf unfern Deutschen Abel gefdrieben ift, und daß man mir fo viel Altbentichen Bieberfinn und Baterlandsfiebe gutrauen barf. baf icht meine Bebanten über den lettern, und über unfere Ragionalperfaffung überbaupt, nicht verblumt und durch Gleiche niffe, fondern geradezu (wie ein Dann gu feinen Brudern reben foll ) bortragen wurde, wenn ich glaubte, daß es Beit dagu few. Aber Reden bat feine Beit, und Schweigen bat feine Beit, fagt der weife Ronia Salamon. Es febit noch viel baran, baf wir ben Bunft erreicht batten, mo ein Bolt reif fur gewiffe Babrbeiten ift, und mo es ibm wirflich nuslich ift, daß es über feine gemeinfchaftlichen wichtigften Ungelegenheiten mit Ernft zur Sprache fomme. Alles, was wir jest noch vielleicht ertragen mochten, tonnten etwa patriotifde ober weltburgerliche Eraum e feyn, Die, als Eraume, ohne Bedeutung find, und von grapitatifden Leuten nicht einmal angebort werben.

Indeffen kann es nichts ichaben, wenn wir von Beit zu Zeit einen verständigen Blid auf das, was um uns her vorgeht, werfen, und, burch frende Beispiele auf andrer Leute Roften weiser gentacht, die Thorheiten und Vergehungen aller Art tennen und vermeiden ternen, wovon wir König, Prin-

sen, Minister, Abel, Rierifei und Bott — bei einer Ragion, die fo viel vor uns voraus hat, und tagtaglich Beweise von dem ebelften Gefühl und dem richtigsten Berfiande ablegt. — die traurigen Opfer werben feben.

The state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

fraue ander der eine einer einen des der Geber der Geber

The second secon

in the Community of the

with a state of the state of th

1915

ne borans aut, üri seine Beight um be tten' <u>niuunt ad jaar</u> Nachträ

Der mußte doch wohl ein übermaßig treubergiger Reuling in der Welt fenn, ber nicht mit Mugen fabe, und mit Sanden griffe, daß der mabre Grund, warum der überwiegende Demotratifche Cheil der R. B. fein Oberhaus (chambre haute) nach Enge lifdem Rufter haben wollte, pur fubjectiv mar, und lediglich darin lag, daß ber ebemalige Tiers - état, nachdem es ihm nun einmal gelungen mar, fic ber bochften Gewalt ju bemachtigen, fie um fo weniger mit dem verhaften Erbabel theilen wollte, ba er fich ftart genug fühlte, diefen ganglich auszurotten, und die dem Bolte gugefprochene und von felbigem febr bereitwillig angenommene Souperanitat. im Ramen des Bolte fich allein jugueignen. Diefen Grund behielten die-herrn in petto: aber marum wollten mir, bie bei allem diefen bloge Bufdauer find, uns burch

Schonrednerei und große Worte taufchen laffen ? Der muß febr blind fenn, ber nicht burch ein Gieb feben tann! Bas die Aufzählung der großen Boblthaten betrifft .. welche die R. B. durch ibre bochae. lobte Ronftitugion dem Krangofischen Bolle, ja dem gangen Menfchengeschlechte, erwiefen haben will: fo find awar die Defrete, wodurch fie 24 Millionen, in 44000 fleine Republiten vertheilte, idealifche Menfchen in eine eben fo idealifde Gleichheit, Ordnung, Sarmonie und überschmangliche allgemeine Gludfeligfeit gefest hat, flar und deutlich in der Ronftitugions = Afte au lefen, aber in Franfreich felbft und unter den wirtlich und leibhaft darin eriffirenden 24 oder 27 Millionen Menfchen, geigt fich bis Dato von allen diefen berrtiden Fruchten fo wenig, daß man es bartglaus bigen Bufchauern (zumal folden, Die es aus febr guten Grunden find ) taum übel nehmen tann, wenn fie meniaftens noch bas Ende Diefes Sabrbunderts abwarten wollen, ebe fie ben fanguinifchen Lobrednern Diefer Monftitugion bei ihren vermuthlich wohlgemeinten Sallelujabe Chorus machen belfen.



B.

### Unius 1701.

Seit Mirabeau's Tod und den ig. April, muß es auch bem parteilofeften Bufchauer gumiber fenn. nur ein Bort weiter über die Rrangofichen Repolugions = Sandel ju verlieren. Gin Boll bas frei fenn will und in zwei vollen Jahren noch nicht gelernt bat, daß Freiheit, obne unbedingten und unbegrenge ten Beborfam gegen die Befete, in der Theorie ein Unding, und in Prari ein unendlichmal fchablicherer und verderblicherer Buftand ift, als affatifche Stlaverei; - ein Bolt, das auf Freiheit pocht, und fich alle Augenblide bon- einer Safgion bon Menfchen, qui salva republica salvi esse non possunt, su den wildeften Ausschweifungen, ju Sandlungen, deren Rannibalen fich fchamen murden, aufbegen und binreißen laft, - ein foldes Bolt ift, aufe gelindefte ju reden, jur Freiheit noch nicht reif, und wird, allem Anseben nach, noch manche fürchterliche Rone bulfionen ju überfteben baben, bis fein Schicffal auf Die eine oder andre Art entschieden ift.

160

Augustina Augustina

igen von der Steiner Van der Steine der Stei

Das, Berfahren gegen die Klerifei

Die Krage ift: ob wohl die Razional Berfammenna in Cachen . welche die Dierardie, die in dem Efrdenregiment einmal eingeführte Ordnung betreffen. eigenmachtig, obne Bestimmung ber Frangeficie Rirde ( b. i. nach Romifdem Stot, ber Rierifet') und des Bifcoffe von Rom, als anertannten Dbit baupte ber Romifd : fatbolifden Rirde, Menberung au treffen befuat fei, jumal fo wichtige, bas Bifcoffe badurd ihrer heerden beraubt und in ben gall gefest werden, fich um irgend einen bafanten Eitel in partibus infidolium umfeben gu muffen. Go biel ich weiß, ift diefe Anmagung in der Romifch fathe lifchen Ehriftenbeit etwas gang unerbortes, und bie Majoritat der Razional - Berfammlung . und ibre-Borthalter, Die fein Bebenten getragen baben, bas. popangifte Bort Schisma bei diefer Belegenbeitin einem Cone, ber einer Drobung giemlich abnlich

ift, auszulprechen, find ipeo facto, icon Schismas tifer, indem fie Cate bebaupten, die in Spanien einen jeben Chriftenmenfchen jum Cheiterbaufen qualifigiren wurden. Babrlich bief alles ift ben Rechtse aelebrten in der Ragional - Berfammlung febr wohl befannt: bon ibnen tann man nicht fagen, fle wuß. ten nicht mas fie thun; aber ba die neue Eintheis lung ber Diocefen, ber Bernichtung ber weltlichen Brarogativen der boben Rierifei . Die Gafnlarifagion .ber Rirchenguter, Die Aufbebung ber Domtapitel und Ranonifats = Pfrunden, und die gange burgerliche Ronftitugion ber Geiftlichfeit, nun einmal mefentlich ju ber neuen politifden Schopfung geboren, welche auf bas Dachtige Berde! ber Ragional. Berfamme tuna aus den Erummern ber ebemaligen Berfaffung Arantreichs fich au erbeben anfangt: fo ift fein Bunber, baf fie fich ftellen , ale ob fle nichte bavon muß. ten, daß fie - indem fie alle biefe Reformagionen, der Reflamagion der Rlerifei ungeachtet, obne Borwiffen und Ginwilligung des anertannten Dberhaupts der Ratholischen Rirche, aus blofer Machtgewalt ber Raxion, ausüben - fic offenbare Gingriffe in die fo biele Jahrhunderte Tang von allen Romifc - fatho. lifden anerfannte Rechte ber Rirde und bes Bapfts Und warum follte auch die Rationals erlauben. Berfammlung, fie, die fich das Recht zugeeignet bat, die gange Berfaffung ber Frangofifchen Monardie einzureifen, Die ebemaligen Reichsftanbe, ben Abel

und die Parlamente abgufchaffen , die Majeftat bem Bolt gugueiquen und ben Ronig in einen blogen befolbeten Diener bes gemeinen Befens au vermanbeln. bem man - obne feibft recht ju wiffen marum ? den Ronigstitel und funf und amangig Millionen Libres giebt', um ber erfte Rommis und Bollgieber der Befehle der Ragional . Berfammlung au fenn .marum follten die, welche das alles burften, weil de es fonnten, nicht vermoge eben biefer willführliden Dachtgewalt, ber welcher alle ebematigen Rechte und Litel ichweigen mußten, auch über Die Plerifei nad Gutbefinden bifponiren fonnen ? Bas barf ber nicht, ber alles tann mas er will? 36 fage nicht! Die Erundfate, aus welchen Die Ragional = Berfammlung in der burgerlichen Ronftitugion ber Rlerifei verfubr, feven an fich felbft und in Rudfict auf ben Geift ber Religion Jefu Chriffi, auf die wahre Bestimmung beffen, was diefe geiftlichen Berren felbft bat jevangelifche Minifterium nennen u. f. w., nicht beffer, ale bie Marimen und Grunde, aus welchen berr Maury im Ramen ber Bifchoffe rafonnirt. 3d fage nur : fie widerfprechenben bieber allgemein anerfannten Grundmarimen bet Romifch . tatbolifden Rirche; und bie Ragional . Birfammlung, welche permoat der bolt ibr angenomitte nen Grundbegriffe fo weit gegangen ift, muß, um fonfequent au banbeln, noch weiter geben, und es ift fower zu fagen, wo fie mit ihrer' Reformazion

in Rirdenfachen fteben bleiben werbe. Dief fdeint mir felbft bie fo gang unnotbiger Beife affentlich affeftirte Beringichabung bes Statthalters Jefu Chrifti au Rom beutlich genug zu weiffagen. Ich nenne fie unnothig, weil die Beranderung ber-Diegefen und Die gange burgerliche Ronftitugion ber Blerifei. in Rudficht auf die obnebin icon fubfiftirenden großen Breibeiten der Gallitanifden Rirche, feine Sache ift, wonu der Ronig und die Ragional - Berfammlund. Die Ginmilliaung bes Popftes, menn fie gemeinfchafte lich in geboriger Ordnung borum angefucht batten. febr mabriceinlicher Weife nicht erbalten baben folle Der Davft mußte ibnen doch mobl fur diefen offentlichen Beweis ihres Respetts gegen den beiligen Stubl Dant gewußt, und, dafür auch wieber gefallig au fenn, fich um fo mehr bewogen gefunden haben. ba er bod mobl einfeben mußte, bag man feine Einmillieung blot pro forma, und um bas Deforum au beobachten, verlanges bag bei einer auf ben Beift und die Marimen ber Gregore und Bonifate gegruns beten Beigerung, fur den beil. Stubl wenig au geminnen, aber mobl viel gu magen und gu perlieren Warum alfo in einer folden Sache, unter folden Umftanden, von einem Refurs an ben Bapft nichts willen noch boren wollen ? Warum auf eine, allen auten Ratbolifen fo anftofige, Art ben Stattbalter Chrifti als einen Ultramontanen, der in Frantreich nichts gu befehlen babe, traftiren ? - Barum

Auffähe

162

alles dieß! Aber es war auch gerecht, oder wenigeftens billig, und einer so schon denkenden Razion, wie die Französische, wurdig, die Verdienste und Lugenden edler Vorfahren noch in den Erben ihres Namens zu ehren, und den Ueberresten des einst so berühmten Französischen Adels, den Rachtonimen der Männer, deren Geschichte seit Jahrhunderten mit den Annalen Frankreichs und der allgemeinen Weltgeschichte beständig versichten war, so viel Vorzüge zu lassen, als mit einer freien Konstituzion nicht nur verträglich, sondern als selbst zu größerer Festigseit, Würde und Vollsommenbeit derselben notbig war.

Es hat einem schwindligen Freiheitegeift und ber Nazionalversammlung anders beliebt; und wenn es wie man bald nicht langer zweifeln kann) ihr ganzer Ernst ist, dem Französischen Reich die Berfaffung von Ury, Schwyz, Unterwalden, Glarus und Appenzell zu geben, so konnten sie freielich nicht weniger thun. Wie sie dabei sahren werzen, wird sich zeigen. Der 14te Julius (bessen Morgenrothe, indem ich dieses schreibe, nur noch sechs und dreißig Stunden entsernt ist) wird, allem Ansehn nach, ein sehr entscheidender Lag seyn.

Ich fcliege diefen fleinen Auffat, mit der (vielleicht überfluffigen) Erinnerung, daß alles bisber

defaate obne befondere Rudfict auf unfern Dentfden Abel gefdrieben ift, und daß man mir fo viel Altdentichen Bieberfinn und Baterlandsfiebe gutrauen barf, bag ich meine Bebanten über den lettern, und über unfere Ragionalverfaffung überbaupt, nicht verblumt und burch Gleich. niffe, fondern geradezu (wie ein Dann gu feinen Brudern reden foll ) vortragen wurde, wenn ich glaubte, daß es Beit dagu few. Aber Reden bat feine Beit, und Schweigen bat feine Beit, fagt der weife Ronig Galamon. Es febit noch viel baran, daß wir den Punft erreicht batten, wo ein Bolt reif fur gewiffe Babrbeiten ift. und mo es ibm wirflich nuglich ift, baf es uber feine gemeinfchaftlichen wichtigften Ungelegenheiten mit Ernft gur Sprache fomme. Alles, was wir jest noch vielleicht ertragen mochten, tonnten etwa patriotifde ober weltburgerliche Eraume feyn, Die, als Eraume, ohne Bedeutung find, und von grapitatifden Leuten nicht einmal angebort werben.

Indeffen kann es nichts ichaben, wenn wir von Beit zu Zeit einen verständigen Blid auf das, was um uns her vorgeht, werfen, und, burch fremde Beisviele auf andrer Leute Rosten-weiser gemacht, die Thorheiten und Vergehungen aller Art tennen und vermeiden ternen, wovon wir Konig, Prin-

sen, Minister, Abel, Alexifei und Boll ... bei einer Razion, die fo viel vor uns voraus bat, und togtagelich Beweise von dem edelsten Befühl und dem riche tigsten Berftande ablegt. Die traurigen Opfer werden sehen.

----

71° 200 (2005)

กระดาก การและ เมาเด็จจอก (ก.

The little of

organistica (m. 1961). Organistica (m. 1962).

And the standards of



## über die Frangofifche Revoluzion. 165

a construction of the cons

A.

Robember 1701.

Der mußte doch wohl ein übermaßig treubergiger Reuling in der Belt fenn, ber nicht mit Augen fabe, ind mit Sanden griffe, baf ber mabre Grund, marm ber überwiegende Demofratifche Cheil R. B. fein Oberhaus (chambre haute) nach Enge ifdem Rufter baben wollte, pur fubjectio mar, und ediglich darin lag, daß ber ebemalige Tiors - état, rachdem es ibm nun einmal gelungen mar, fic ber ochften Gewalt ju bemachtigen, fie um fo weniger nit dem verhaften Erbadel theilen wollte, ba er fich tart genug fühlte, diefen ganglich ausgurotten, und ie bem Bolte jugefprochene und von felbigem febr ereitwillig angenommene Souveranitat, im Ramen es Bolte fic allein jugueignen. Diefen Grund belielten die-herrn in potto: aber marum wollten wir, ie bei allem diefen bloge Bufchauer find, une burch

## 166 Auffate

Schonrednerei und große Worte taufchen laffen ? Der muß febr blind fenn, ber nicht burch ein Gieb feben fann! Das die Aufzählung der großen Bobl. thaten betrifft ,, welche die R. B. durch ibre bochgelobte Konstitugion bem Frangofischen Bolte, ja dem gangen Menfchengeschlechte, erwiesen haben will; fo find awar die Defrete, wodurch fie 24 Millionen, in 44000 fleine Republifen vertheilte, idealifche Menichen in eine eben fo ibealifche Gleichheit, Ordnung, Sarmonie und überschmangliche allgemeine Gludfeligfeit gefekt hat, flar und deutlich in der Ronftitugions = Afte gu lefen, aber in Franfreich felbft und unter den wirtlich und leibhaft darin eriftirenden 24 oder 27 Millionen Menschen, zeigt fich bis Dato von allen biefen berrlichen Krüchten fo wenig, daß man es bartglaubigen Bufchauern (jumal folden, Die es aus febr auten Grunden find ) faum übel nehmen fann, wenn fie wenigstens noch das Ende Diefes Jahrhunderts abwarten wollen, ebe fie den fanguinifchen Lobrednern Diefer Monftitugion bei ihren vermuthlich wohlgemeinten Sallelujabs Chorus machen belfen.



aber die Frangofische Revolution.

107

B.

### Suning 1792

Geit Mirabeau's Tob und ben in. April, es auch dem parteilefeften Bufchauer gumiber fenn. nur ein Wort weiter über die Rrangofichen Repolugions . Sandel ju verlieren. Gin Bolt bas frei fenn will und in zwei vollen Jahren noch nicht gelernt bat, daß Freiheit; obne unbedingten und unbegrense ten Beborfam gegen die Befete, in der Theorie ein Unding, und in Wrari ein unendlichmal fchablicherer und verderblicherer Buftand ift, als affatifche Effaperei; - ein Bolf, das auf Freiheit pocht, und fic alle Augenblide bon- einer gatzion bon Moniden, qui salva republica salvi esse non possunt, su den wildeften Ausschweifungen, ju Sandlungen, beren Rannibalen fich ichamen murben, aufbeten und binreifen laft. - ein foldes Bolt ift. aufs gelindefte au reden, gur Freiheit noch nicht reif, und wird, allem Anfeben nach, noch mande fürchterliche Ronbulfionen zu überfteben baben, bis fein Schidfal auf Die eine ober andre Art entichieden ift.



168

Muffate

VI.

lleber

das Berfahren gegen die Klerisei.

Die Krage ist: ob wohl die Nazional Bersammlung in Sachen, welche die hierardie, die in bem Rirdenregiment einmal eingeführte Ordnung , betreffen, eigenmachtig, ohne Bestimmung der Frangofischen Rirche (b. i. nach Romifchem Styl, ber Rlerifei) und des Bischoffe von Rom, ale anerkannten Dberbaupte ber Romifch = fatbolifden Rirche, Menderung au treffen befugt fei, jumal fo wichtige, daß Bifcoffe dadurch ibrer Beerden beraubt und in den Kall aefest werden, fich um irgend einen bafanten Sitel in partibus infidelium umfeben zu muffen. So viel ich weiß, ift diese Unmagung in der Romisch - tatbolifchen Chriftenheit etwas gang unerhortes, und bie Majoritat der Razional = Berfammlung, und ibre Borthalter, die fein Bedenten getragen haben, bas popangifche Wort Schisma bei diefer Belegenbeit in einem Cone, der einer Drobung giemlich abnlich

ift , aufaufprechen , find ipso facto , foon Schismas tifer. indem fie Cabe bebaupten, die in Spanien einen jeden Chriftenmenfchen jum Cheiterbaufen qualifigiren wurden. Babrlich dief alles ift ben Rechts. aelebrten in der Ragional - Berfammlung febr mobl befannt: bon ibnen tann man nicht fagen . fle wufe ten nicht mas fie thun : aber da die neue Gintheis lung ber Diocefen, ber Bernichtung ber weltlichen Brarogativen ber boben Rierifei, die Gafularifagion ber Rirchenguter, die Aufbebung der Domfapitel und Ranonifats = Ofrunden, und die gange burgerliche Ronftitugion ber Beiftlichfeit, nun einmal mefentlich au ber neuen politifden Schopfung geboren, welche auf bas Dachtige Berbe! ber Ragional. Berfamme tung aus den Trummern ber ehemaligen Berfaffung Rrantreichs fich gu erheben aufangt: fo ift tein Bunber, baf fie fich ftellen, ale ob fie nichts bavon wif. ten, daß fie - indem fie alle biefe Reformazionen, der Retlamazion der Rlerifei ungeachtet, obne Borwiffen und Ginwilligung des anertannten Oberhaupts der Ratholischen Rirche, aus blofer Rachtgewalt ber Ragion, ausüben - fic offenbare Gingriffe in Die fo viele Jahrhunderte lang von allen Romifc fatho. lifden anerfannte Rechte der Rirde und bes Papfts Und warum follte auch die Ragionals erlauben. Berfammlung, fie, die fic das Recht zugeeignet bat, die gange Berfaffung ber Frangofifchen Monardie einzureißen, Die ehemaligen Reicheftanbe, ben Abel

und die Barlamente abguichaffen, die Dajeftat dem Bolt gugueignen und ben Ronig in einen blogen befoldeten Diener bes gemeinen Wefens gu vermanbein, dem man - obne felbft recht an miffen marum ? den Ronigstitel und funf und gwangig Millionen Libres giebt, um der erfte Rommis und Bollgieber der Befeble der Ragional . Berfammlung au fenn .warum follten die, welche das alles durften, weil fie es fonnten, nicht vermoge eben biefer willführ lichen Machtgewalt, bor welcher alle ebemaligen Rechte und Titel ichweigen mußten, auch über bie Dlerifei nach Gutbefinden bifponiren tonnen ? Bas barf ber nicht, ber alles tann mas er will? 36 fage nicht! die Grundfate, aus welchen die Ragional = Berfammlung in der burgerlichen Ronftitugion ber Rlerifei verfubr, feven an fich felbit und in Rudficht auf den Geift der Religion Jefu Chrifti. auf die wahre Bestimmung beffen, was diefe geift lichen Berren felbit das jevangelische Minifterium nennen u. f. w., nicht beffer, als die Marimen und Grunde, aus welchen herr Maury im Ramen ber Bifcoffe rafonnirt. 3ch fage nur: fie widerfprechen ben bieber allgemein anerkannten Grundmarimen ber Romifch . fatholifden Rirche; und bie Ragional . Berfammlung, welche vermoge der von ibr angenommenen Grundbegriffe fo weit gegangen ift, muß, um fonfcquent zu bandeln, noch weiter geben, und es ift fdmer zu fagen, wo fle mit ibrer Reformazion

in Rirdenfachen fteben bleiben werbe. Dief Scheint mir felbit die fo gang unnotbiger Beife affentlich affeftirte Geringschatung bes Statthalters Telu Chrifti au Rom beutlich genug ju weiffagen. Ich nenne fle unnothig, weil die Beranderung ber- Diezesen und Die gange burgerliebe Ronftitugion ber Blerifei. in Rudficht auf die obnebin icon fubfiftirenden großen Breibeiten der Gallitanifden Rirde, feine Sade ift, mozu der Konia und Die Ragional - Berfemmlund. die Ginmilliaung des Popftes, menn fie gemeinfcaft. lich in geboriger Ordnung darum angefucht batten. febr mabricbeinlicher Beife nicht erbalten baben folle Der Dapft mußte ibnen doch mobl fur diefen offentlichen Beweis ihres Refpetts gegen den beiligen Stubl Dant gewußt, und, dafür auch wieder gefallig au fenn, fich um fo mehr bewogen gefunden haben, ba er bod, wohl einfeben mußte, bag man feine Eine willigung blog pro forma, und um bas Deforum au beobachten, verlanges bag bei einer auf ben Beift und die Marimen der Gregore und Bonifage gegrunbeten Beigerung, fur den beil. Stubl wenig ju geminnen, aber mobl viel ju magen und ju verlieren Warum alfo in einer folden Sache, unter folden Umffanden, von einem Refurs an ben Bopft nichts wiffen noch boren wollen ? Barum auf eine, allen guten Ratboliten fo anftofige, Art den Stattbalter Chrifti als einen Ultramontanen, der in Frantreich nichts zu befehlen babe, traftiren ? - Barum

das, wenn die Majoritat in der Nagional. Berfammlung nicht icon voraus gesonnen ift, noch weiter gu
geben, als fie icon bisher gegangen ift, und das
Schisma, vor welchem fie fich eben nicht febr gu
fürchten icheint, durch tunftige noch weiter greifende
Defrete gu realisiren? — Die letzte Rede des herrn
Camus, der bei allen Gelegenheiten so ftart auf
die alteste Berfasjung und Marimen der Kirche dringt,
giebt über diesen Duntt viel zu benfen.

Dieß ift es obne Zweifel, was man ben Dapft ( nicht mit ber beften Grasie von der Welt ) merten taffen will, und mas er (wie fich bermuthen lagt) auch aut genug merten wird, um, Geines Drte, Die Rlamme nicht noch ftarfer angublafen. Leo X. befand fich ubel babei, daß er fich fur ftart genug bielt, Die Lutherifde und Zwinglifde Reformagion burch Machtfprude und Erkommunitagionen erftiden gu tonnen : und wie groß war gleichwohl im Unfange bes iften Sahrbunderts noch die Gewalt der Deis nungen, auf welchen das Unfebn des Romifchen Ctubls berubt! Die gering ift bingegen im letten Degennium des igten Jahrhunderte die Gewalt diefer Reis nungen! Bie prefar und fowantend bie Allgewalt bes Romifden Bifdoffe! Und er follte fic nicht burch bas Beispiel Leo X. warnen laffen ?

Indeffen ift auch auf der andern Seite gu bebensten: bag guweiten Alles, mas icon so gut vis verstoren war, cunctando wieder pergestellt worden ift.

Es ist offenbar genug, bas die Franzostschen Bischoffe den Returs an den Papst nur genommen haben, um Zeit zu gewinnen. Warum sollte also dieser sich übereilen? Warum nicht so lange zogern als nur immer möglich ist, um abzuwarten was sich inzwischen etwa ereiguen könnte? Die Gahrung scheint nun wirklich in Frankreich aufs Hochste gekommen zu seyn; die Weisfagung des politischen Journals wird und muß so gewiß eintreffen als eine im Ralender vordergesagte Mandfinsterniß; so, wie die Sachen sehr sind, können sie nicht bleiben; nur was am Ende herauskommen wird, das wird Niemand, der sich nicht gern dem Schickal der neuen Profeten aussehen möchte, so zuversichtlich vordersagen wollen, wie der ehrliche sell. Lieben den Untergang des halben Europa.

Rernuthlich weiß der Statthalter Gottes mehr von den futuris contingentidus als wir andern profanen Wichtlein. Wenn also seine Einwilligung endtich erfolgen sollte, so konnte man es als ein ziemslich gewisses Zeichen unsehen, das die Razional. Bersamlung zu Paris (in dieser Sache wenigkens) wirklich den allgemeinen Willen der Razion ausgesprochen habe; und dann möchte es wohl, bis diese (ut voluntes hominis ambulatoria ost) ihren Willen etwa anderte, sein Berbleiben dabei haben muffen.

7.0

174

Auffahe

VII.

# Sendich reiben

an

Berrn Profeffor Eggers in Riet

3m Januat 1792

Sie find von fo vielen Jahren ber einer ber erf beren Beifall zu verdienen ich gewünsicht habe: fonnt' es andere feun, ale daß Ihre in fo lebhal Ausdruden mir bezeigte Jufriedenheit mit mei Bedanten über die Französischen Angelegenheiten großes Bergnugen machen mußte?

Und boch muß ich Ihnen gestehen, baß diese Fre in etwas durch den Gedanten gestort murde, daß vielleicht nicht in meiner Macht stehe, immer Ih Borftellungsart und Ihren Bunfchen gemaß ü eine Sache ju urtheilen, die von so vielen Sei angesehen werden fann, so unendlich verwickelt und so vielerlet politische Probleme darlegt, de



über die Frangofifche Revolugion. 175

Auflofung einem Ausfduffe ber weifeften Staatsfunft. perftandigen aller Zeiten au ichaffen machen wurde. Sie felbft, mein Freund, fo gart und fconent Gie Sid in Ihrem gangen Schreiben ansbruden, icheis nen mir nicht verbergen ju wollen, bag bieß ber gall bereits gemefen fei. Gie maren mit ber Mbreffe Des Clentberius Riloceltes an die Ragios nalberfammlung fo übel aufrieden, , baf Gie gegen ieden bebaupteten, ich tonne fie nicht gefdrieben baben : " und noch neuerlich betrübte Gie, ( wie Gie fagen) bag ich an einem gludlichen Ausgang ber Aransofischen Repolusion zu verzweifeln anfing, und Die Weltfranten noch nicht für reif zur Freibeit bielt. Gie bitten, Gie befcomoren mich fogar, Cateich als ob der gute Erfolg der Frangofifchen Repolution ober das Wohl unfere eigenen Baterlandes pon meinem Muth abbinge). Ste befdworen mich um meiner warmen Menfchenliebe willen . boch feine Dutblofigfeit offentlich ju außern, weit Gie iberzeugt find, bag ber auten Sache baburch gefcabet werde. Alles diefes, mein theuerfter Breund, icheint es auf meiner Geite notbig au machen, ba ich mich über verfchiedene von Ibnen berührte Buntte bestimmt genug erflare, um Gie megen meiner Gefinnungen in feiner Ungewifbeit gu Bu biefem Ende muß ich noch eine Stelle aus dem Anfang Ihres Schreibens anführen.

"Da ich (fagen Gie') gern und freudig mein

Leben bingibe, wenn baturch bie Bolfer in eine bortreffliche Regierungslage gebracht werben fonnten, und wenn davon ein gludlicher Ausgang ber Frangofffden Revolugion abbinge: fo werben Gie Gich leicht porfiellen, welch einen boben Berth ich allen Auffaten beilege, Die Sie fur biefe gute Gache gefdrieben baben. 3bre Edriften werben weit und breit , und auch befonders von ben Dachtigen Deutsch-Ihre richtige Filosofie und Ibre . . . lande gelefen. Soreibart muffen alfo eine ftarte Birfung bei ben naturlichen Wiberfadern guter Staatstonftitugionen bervorbringen, und man wird nicht fo leicht au befpotifden Ragregeln zu fdreiten magen, wenn Gie unberanderlich ben Mechten ber Menfcheit bas Bort reben."

So gewis ich auch bin, daß ein Mann von Ihrem Charafter über die blose Möglichkeit einer wissentlichen Schmeichelei weit erhaben ist: so kann ich mich doch nicht überreden, daß irgend etwas, das ich schreiben könnte, von so großem Einfluß und Gewicht fepn follte, als Sie glauben. Ware aber dem so, nun so gebe der Himmel sein Gedeihen zu meinen Bemühungen! Denn so lange ich das Bemphyen, behalten werde zu benten, und zu sagen was ist, den vor den Schlingen, welche meine eignen aber fremde Vorurtheile und Leibenschaften, und andere uns selbst unmerkliche Unlauterkeiten und Sosisteraien

# aber bie Frangofifde Revoluzion. 177

bes Egoismus meiner Bernunft legen mochten aufboren, dem, was ich fur Babrbeit erfenne, bifente lich ju buldigen, und meine Gedanten über Die wiche tigen Gegenstande, an welchen Allen gelegen und worüber fich au irren ober irre geführt au merben. Allen fcablich ift, fo gut und fo laut gu fagen als ich tann. Diefem ju Folge werbe ich auch nie mube werden, die wirflichen und richtig beffimme ten Rechte ber Menfchbeit (oder, mas mir eben baffelbe beift, Rechte bes Denfchen in ber burgertiden Gefellichaft) gegen alle und iede ( in fo fern namlich die Sache mit Mernunft. grunden, und nicht mit Doldftoden, Blintentolben und Laternengalgen aufgemacht wird) bei jeder Geles genbeit nach meinem beften Bermogen gu bebaupten. Bei Diefer Entichliegung beforge ich nichts bon defpotifden Dagregeln, und erfundige mich febr wenig nach ber Wirfung, welche meine Muffase bei ben naturlichen Zeinden guter Staateperfaffungen bervorbringen mogen ; feit verfichert, daß unter unfern Dadtigen aller Rlaffen, die Anzahl berer, benen man durch freimuthigen Bortrag feiner Gedanten über allgemein angelegene Gegenstande mißfal-Len fann, durch die Babl der aufgeflarten und mobil gefinnten mo nicht bereits übermogen, boch menigftene im Gleichgewicht erhalten wird; und alfo fo leicht nicht ju befürchten ift, bag ein Deutscher Schriftfteller, der es mit der Renfcheit immer wohl gemeint Bielante 9B. 41. 250. 12

#### Auffähe

178

hat, und vierzig Jahre lang in ruhigem Befite feines lechts laut zu den fen, gelassen worden ift, unter dem unmittelbaren Schutz eines weisen und gerechten Fursten, ich weiß nicht durch welche gesetzlose Allgewalt (denn in Germanien ist, Gott Lob! niemand über dem Gesetz) sich erst noch in seinem Alter genothigt sehen sollte, den Banderstab zu ergreisen, und einen Zufluchtsort zu suchen, wo es fein Berbrechen ware, als ein freier Mann zu denten und zu schreiben. Beruhigen Sie Sich also von dieser Seite, mein verehrter Freund, und seyn Sie versichert, daß Sie den Schmerz nie erleben sollen, mich an der guten Sache der Menscheit zum Berräther werden zu sehen.

Aber — ist benn diese gute Sache mit ber Frangosischen Revoluzion einerlei? oder ist es so ausgemacht, das die Sache der lettern eine gute Sache, eine Sache ist, für welche alle wahren Rosmopoliten und Freunde der Menschheit Parteinehmen mußten?

Erlauben Sie mir, daß ich mich bieruber in moglichfter Bestimmtbeit gegen Sie erflare.

Die Franzöfische Staatsrevoluzion ist — eine geschehene Sache. Die Frage, ob die Razion dazu berechtigt gewesen sen? scheint mire da geschehene Dinge nicht zu andern find, eben so überflussig zu seyn, ale fie, wegen des Misbrauchs, der von Bejabung ober Verneinung derselben



über die Frangofifche Revolugion, 179

gemacht werden tann, geführlich ift. Senug fowohl für uns, als für die, welche Sewalt uber uns haben, — daß Staatsrevolugionen überhaupt nichts fehr ungewohnliches find; — daß sie Cwie alle andere Weltbegebenheiten) Wirtungen natürlicher Ursachen find, und in den meisten Fallen nach einem so nothwendigen Naturgefetz erfolgen, daß ein Kennet und scharfer Beobachter der menschlichen Dinge beinahe mit Gewisheit vorher fagen konnte, wo und wann dergleichen fich ereignen mußten.

3mar find bie Menfchen ihrer Ratur nach mit einem boben Grade von Dutbungs - und Ausbaurungefraft begabt. Es mare, wenn uns Kranfreich nicht bas Beifpiel gegeben batte, unglaublich, mas für Laften felbit ein lebbaftes und ungeduldiges Bolf nach und nach ertragen lernt; was fur ungebeure Ungerechtigfeiten, welche ichmabliche Bebanblung, welche Abicheulichfeiten es eine lange Beit aushalten fann, wenn nur fein Leiden durch fast unmerfliche Gradagionen gunimmt, und die Gewalt, von melder es au Boden gedrudt wird, allen Widerftand unmoglich au machen icheint. Aber felbst die lastbarfte Dutbfamteit bat ibr Dag und Biel: wird auch diefes überfdritten, fo gebt fie endlich in Berameiffung über, und die Bergweiflung eines großen Bolts ift immer ber erfte Aubenblid eines allaemeinen Befühls feiner eigenen Starte. Es ware Unfinn auf Seiten

der Gewalthaber, ein an leidenden Sehorfam gewöhntes Bolt bis zu die fem Augenblick zu treiben: und doch wird diese Wahrheit vielen vergeblich gepredigt! Es muffen folche Begebenheiten erfolgen, wie wir erlebt haben, um sie zum Nachdenken zu nothigen: aber (man kann es nicht oft genug wiederholen) wohl denen, die klug genug find, durch andrer Leute Schaden weise zu werden!

Man braucht fich nur des ganzen Zusammenhangs der Umstände zu erinnern, unter welchen der allgemeine Ausständ des Französischen Bolfs im Julius 1789 erfolgte, um überzeugt zu werden, daß diese Begebenheit eine zur Reife gekommene unauschaltbare Wirkung vorgehender Ursachen war, auf welche die Frage, ob sie mit Recht oder Unrecht erfolgt sey? nicht viel bester paßt, als auf ein Erdbeben in Kalabrien ober einen Orfan in Jamaisa.

Allein, nachdem fie nun erfolgt war, und wenige ftens eilf 3 wolftheile der gangen Razion ihren allgemeinen Willen, "nicht langer zu dulden was schon lange nicht zu dulden war," mit einer Energie, die allem Widerstand Eroh bot, zu Sage gelegt hatten: welcher unbefangene Zuschauer dieser großen Begebenheit hatte so wenig Menschlichteit haben können, nicht zu wunschen, daß fie einen glücklichen Ausgang für die Razion nehmen möchte? Und wer mußte sich nicht freuen, wenn er sah, wie

viele Umftande jusammen trafen, diesen erwünschten Ausgang gur befordern? welche große Rrafte fich dazu vereinigten, und mit wie vieler Beisheit und Standshaftigteit die hellesten Ropfe, die geschicktesten, beredtesten und muthvollesten Manner aus allen Klassen, die wahren Optimaten der Ragion, fich dazu verwendeten?

Die Deputirten des fo genannten dritten Standes, durch eine Anzahl von Gliedern der beiden hohern damaligen Stande verstärft, fonstituirten sich unter dem Namen Razionalversammlung zu bewollmächtigten Repräsentanten der Razion, und wurden faum vom Könige selbst dasür ertannt, als sie sich auch (wie leicht voraus zu sehen war) zur Assemblee nationale constituante erhoben, d. i. zu einem folchen Ausschuß der Razion, der den Austrag von ihr hatte, dem Reich eine neue und befere Konstituzion zu geben.

Auch dieß ist eine geschehene Sache, wobei die Frage, "mit welchem Rechte?" zu spat tommt: wiewohl (im Borbeigeben gesagt) niemand, der die so genannten Cahiers der Frei Stände gelesen hat, laugnen wird, daß — in so sern die Gebrechen und Mißbräuche der vormaligen Bersassung und Staateverwaltung, welchen der allgemeine Wille abgeholsen wissen wollte, nicht ohne Beränderung der Konstituzion zu heilen waren — das Recht zu einer solchen

Staatsoperazion in ben Cahiers wirflich eben fo gut enthalten war, als von bem, ber einen gewiffen Bwed erreicht wiffen will, vorausgefett werben muß, daß er auch zu allen nothwendigen Bedingungen beffelben bereit fey.

Eine neue Ron fitugion war alfo das große Bert, welches die Nazionalversammlung in die Arbeit nahm. — Aber von diesem Augenblick an mußte fie auch nothwendig in Parteien und Rotten

aerfallen.

So wie fich ber Ronig genothig gefebe Die allgemeinen Stanbe bes Reiche auf men au berufen, mar es, felbft bei ber Safpante eine ausgemachte Sache, baf bat Boit bet Overgeiotien, wohn der Konig die Stande einful geminnen follte; aber freilich follte et fa wenig gewinnen als moglich. Denn bas B fonnte nur gewinnen, mas der Sof, die bobers Elerifei, und der mit ihr aufs engfte verbundene Abel verloren, d. i. was fie entweder freiwillig ober gezwungen bem gemeinen Wefen aufonfern wollten, oder mußten. Da nun diefe wenie Euf geigten , bon ibrer Autoritat , ibrem Ginflut , ibren Borrechten, Bortbeilen und Befigungen aller Atten auch nur einen Gonnenftaub mehr aufauopfern atd fie folechterbings mußten, ba fie alfo alles anmandten, die Plane der Bollspartei au untergraben, au bemmen, und, fo viel an ibnen war.



aber die Frangofische Revoluzion. 183

zu vereiteln: was mußte die natürliche Falge daton fenn, als daß fie fich zuleht gezwungener Weife zu weit großern Aufopferungen bequemen mußten, als man ihnen zugemuthet haben wurde, wenn fie es hatten über fich gewinnen konnen, den Wunschen des Volls gleich Anfangs mit guter Art entgegen zu kommen?

Seit bem saten Inlius mar bas leberge wicht ber Racht fo enticheidend auf Seiten bes Bolfe, daß aller Widerftand, ber man ben Berfectern feiner Rechte entgegen feste, ju nichts bienen fonnte, ale daß fie ibre Forderungen immer bober fpannten, und endlich, durch die Allmacht ber Umftande gezwungen, fo boch fpannen mußten als es nur immer moglich mar. Rury - es fep nun baf die Saupter bes Bolts feinen andern Ausweg faben, die Ragion gu retten; oder daß republifanifche Befinnungen und Grundfate fle fo weit führten : oder daß einige Demagogen fich von Ambigion und Privatleidenichaften fo weit über die Grenglinie ber Mafigung fortreifen liefen: ober baf alle biefe Triebfedern bei berichiedenen Subieften augleich ins Spiel tamen und gufammen auf Ginen Puntt wirften : genug, die Majoritat der Ragionalrerfammlung erflarte, "daß die fuverane Gewalt und Majeftat allein, ungertrennt, und unverauferlich bei der Ragion ftebe," und machte diefen Gat, nebft einer allen einzelnen Staatsburgern gufteben.

bem Gleichheit an Rechten — bon welcher die Aufhebung alles bieberigen Unterfchieds ber Stande und Ktaffen, aller erblichen Titel und Borrechte, und bes gangen Feudalfuftems mit allem feinem Zubehor, bie naturliche Folge mar — jur wefentlichen Grundlage ihrer neuen Konftitugion.

Diefe neue Staatseinrichtung legt, 1) burch bie Bertheilung ber vollgiebenden und adminiftrirenden Gewalt unter den Ronig, ein verantwortliches Minis fterium, brei und achtgig Departemente . und amei bundert neun und viergig Diftriftedireftorien und pier und viergia taufend Municipalitaten , 2) burd Die Aufbebung aller erblichen Borguge und Gerechtfame bes Abels, 3) burch bas allen Attinham gern juftebende Recht, in den Assemblees primaires Die Babler (Electeurs) fomobl ber gefengebenben Reprafentanten ber Ragion, als ber Glieber ber Departements - und Diftriftsadminiftragionen , und ber Richter in allen Unter - und Dbergerichten an fenn, 4) durch die Einrichtung ber fo genannten Ragionalgarden, und 5) durch die Begunftis qung ber bemofratifden Rlubs, Die Ach in ben meiften Stabten Kranfreichs, nach bem Robell des fo genannten Jatobiner Rlubs au Boris. formirten, und in turgem eine Menge fleiner politie fcher Rorper perftellten, die aulest der Ragionalver-. faminlung felbft furchtbar murben, und aur Rort. Dauer der Anarchie, in welche Frantreid burd bie über die Frangosische Revoluzion. 185

Auftefung der alten Konstituzion versiel, nicht wenig beitrugen — ich sage, die neue Konstituzion legte durch alle diese Einrichtungen in die Schale des Volks ein so großes Uebergewicht über den König und den Adel, daß es das Ansehen haben mußte, (und vermuthlich auch die Meinung und Absicht einer ansehnsichen Partei in der Razionalversammlung war) als ob man Frantreich in eine formliche Demotratie umwandeln, und den leeren Namen König und ein unwesentliches Gespenst von Monarchie, bloß aus Schonung eines alten popularen Bahns und aus andern politischen Aussichten, — nur der Form wegen und für den Augenblick beibes dalten wolle.

Die Menschen mußten nicht mehr seyn was fie von jeher gewesen sind, menn eine so plobliche Umstehrung der Dinge nicht die Folge gehabt hatte, daß sich die Razion in Notten: spaltete, die unter den Ramen der Royalisten, Aristotraten, Demostraten, Jakobiner, Freunde der Freiheit und der Konstituzion, u. s. w. das Reich in Berwirrung segen, die Anarchie fortdauernd machten, die gesundesten Glieder der Razioralversammlung entweder aus derselben vertrieben, oder ihre Srimme überschrieen und ihren wohlthätigen Einstuß hemmsten, die Razionalversammlung sowohl an ruhiger Ausbildung und Bollendung der Konstituzion, als an andern, zu Wiederherstellung der bürgerlichen

Dednung und der gerrutteten Staatsokonomie gleich nothwendigen Operazionen hinderten, fie nicht felten zu übereilten Magnehmungen trieben, und durch die entgegen arbeitenden Bewegungen, Romplotte, beimlichen oder offenbaren Bemühungen der aufs äußerste gebrachten Opposizionspartei das Wolf in Konvulsionen stürzten, deren wilde Ausbrüche mehr als Einmal der ganzen Nevoluzion einen höchst unglücklichen Ausgang drobten.

Die Boltspartei glaubte unter folden Umftanden nicht einen Schritt nachgeben zu fonnen. obne alles bereits Eroberte wieder aufs Spiel an feBen: und ibr Diftrauen (die naturliche Frucht einer bon ibren Gegnern burch ungablige Mittel beständig unterhaltenen Menastlichfeit vor fichtbaren und unfichtbaren Gefahren) flieg endlich auf einen fo boben Grad, daß fie ibren eignen Kreunden nicht mehr trauten, und jede Meuferung gemafigter Gefinnungen für hochverrath gegen die Ragion anfaben. Die Sofpartei, der Mbel und die bobe Geiftlichteit bingegen faben fic fo weit getrieben, daß fie nicht mehr fur ibre alten Privilegien, Eremzionen und Prarogative, fondern für ibre Erifteng au ftreiten glaubten. Die Berameiflung wirfte nun eben daffelbe bei ibnen, mas fle ebemals bei dem dritten Stande gewirft batte: fo wie fle nichts mehr zu verlieren batten. mas in ibren Augen des Lebens werth mar.



über die Frangosische poluzion. 187

entschloffen fie fich, auch bas, was man ihnen laffen wollte, aufs Spiel zu feten, und entweder Alles wieder zu gewinnen, oder Alles zu verlieren.

Unter so manderlei nachtheiligen Umftanden, mitten unter biefen Erschütterungen und hartnadigen Lämpfen entgegen wirtender Kräfte, stieg, von der Uebermacht bes gemeinen Bolts beschütz und begünstigt, diese neue Ronstitugion hervor, die von ihren schwärmerischen Freunden eben so übermäßig erhoben, als von ihren offenbar partenischen Feinden übermäßig verachtet, geschmäht und verstäftert wird.

Sie verdient meines Erachtenk weder das eine noch das andere. Aber hevor ich Ihnen meine Meinung von derselben sage, durfte wohl die Begntswortung einer Frage nicht überfluffig senn, die jedem Unbefangenen zuerst einfallen muß; namlicht "It diese Konstituzion auch wirklich (wie man behauptet und behaupten muß, wenn fie für ein sest stehendes Reichs Grundgeset anerkannt werden soll) der allgemeine Wille der Franzosisch en Razion?

Daß die Emigranten und ihre noch gurud gebliebenen Freunde diefe Frage mit einem überlauten Rein beantworten, versteht fich; und unstreitig hatten fie (in fo fern fie ein Theil der Razion find, und fo lange fie es find) ein Recht über jeden Artitel der Konstituzion ihre freie Stimme zu geben. — Aber befanden fie fich auch wirklich und im mer im Befit der Ausübung dieses Rechts, als die Konstituzion noch unter den Sanden ihrer Bertmeister war? — Schwerlich wird jemand, der mit den Berhandlungen der konstituirenden Razionalverssammlung genauer bekannt ist, dieses letztere ohne Einschränkung behaupten wollen.

Man wendet ein: Der Biderfpruch eines haufens von Menfchen, der fich ju dem großern, der Konftitugion anhangenden Theile der Nazion taum wie eins zu hundert verhalt, tonne und durfe nicht in Betrachtung tommen.

Sie wissen, mein Freund, was herr Burte gegen diese Behauptung aus allgemeinen Rechtsgrunden mit großer Scheinbarkeit eingewendet hat. Eine scharfe Erörterung seines Rasonements über diesen Punkt wurde mich hier zu weit führen. Ueberhaupt aber leuchtet einem jeden ein, daß der allgemeine Sat, "die Mojorität des Bolks tonne, so oft fle von großen und wesentlichen Beschwerden dazu aufgesordert zu sern glaubt; die gegenwärtige Berfassung eines Staats nach Gefallen umkehren, " mit dem Interesse der bürgerlichen Gesellschaft schleche ter dings unverträglich ist, und, wenn er überall unter das Bolk verbreitet wurde, unversehens ganz Europa in die gräulichste Zerrüttung sturzen tonnte.

über die Frangofische Revoluzion. 189

de Aber wenn nun boch in irgend einem befone dern Ralle nicht zu laugnen mare, daß die geitige Ponftitugion eines gemiffen Staats nichts tauge. baf fle nur bem fleinften, machtiaften und reichften Theile der Dagion aunftig, fur ben größten bingegen unter bruden b fen: wenn ferner biefer arofite Theil lange geduldet batte, mas von Den Leben, Die fich etwas mehr als Laft = und Bugvieb ju feyn fublen, nicht zu dulden ift, und nun entschloffen mare, es nicht langer ju bulden, einmutbig ente ichloffen mare, fic, fraft ber llebermacht feiner Ropfe und Arme, in Freiheit au feben : wenn er auch bamit wirflich ju Stande gefommen mare, und es nun bloß barauf antame, bas wieder erlangte But gegen alle Angriffe und Befahren moglichft ficher au ftellen - wie bann ?

Rathrlicher Weise wurde und muste in diesem Falle die große Mehrheit entscheiden; und die unbettächtlich kleine Minorität muste fich entweder der Konstituzion, die den meisten gesiele, unterwerfen; oder, wenn sie das nicht wollte, muste ihr erlaubt seyn, fich selbst von dem Korper der Razion abzutrennen, auszuwandern, und ein anderes Baterland zu suchen.

Und ausgewandert ift auch wirklich, weltkundiger Magen, ein an fich fehr beträchtlicher, wiewohl gegen vier unb zwanzig Millionen, die zurud gesblieben find, ber Sahl nach unerheblicher Theil ber

Ragion. Aber bennoch, welch ein ungebeurer Be wenn unter diefen dreißig oder viergig taufend granten auch nur ber fechfte, nur der gebnte nur ber amangigfte Theil, nicht bloß Ur fraten bem Damen nad, fondern wirflich mas diefer Rame befagt, die Beften, die a flarteften , rechtschaffenffen, tugendhafteften, verd volleften Manner der Dagion, wenn es Diltia Cimonen, Zenofonen, Focionen und & minondaffe maren, benen ein beillofer Bu ibres Baterlandes nichts andres als ben Bande ubrig gelaffen batte! Aber, jum Glud fur R reich , find Diefe Ausgemanderten bem großern E nach -- Doch, ich urtheile nicht gern nach Do fagen! Aber, wenn Gie bon Mugengeug von Leuten die fich auf bas unmittelbare S nif ibrer eigenen Stirnen und Ruden berufen nen, boren wollen, wer diefe Frangofifchen D maten find: fo erfundigen Gie Gich nur Durlad, Gpeier, Borms, Mannhi Robleng, Erier, u. f. w. und Gie werben nicht wenig wundern, warum die Ragionalverfa lung, anftatt fie gur Bieberfunft gu notbe nicht icon langft ein allgemeines Ragional : D und Freudenfest wegen ibrer freiwilligen Musma rung angeordnet bat.

"Alfo mare benn boch - biefe Ausgewande und biejenigen von ben Burudgebliebenen, die il



über die Frangofische Revoluzion. 191

in Gedanten und Bunfden nachfliegen, abgerechnet — die neue Konftitugion der allgemeine Bille des Fran-

soffden Bolles ? "

Gefett auch dieß fey vor dem leidigen Schisma, welches die burgerliche Konstituzion der Alerisei, und der den Priestern deswegen auferlegte von den meisten aber verweigerte Sid veranlaste, der Fall gewesen: so ist doch unläugbar, daß seit diesem unseligen Zeitpunkt, und noch in dem Augenblick, da ich dieses schreibe, die Majorität des Bolks in sehr vielen, wo nicht den meisten Distrikten des Reichs, wenigstens mit die sem Cheile der Konskituzion sehr übel zufrieden ist.

Aber — auch die Artitel, wodurch ber alte Romisch- tatholische Glaube des Französischen Boltes in die Enge tam, bei Seite gesett — haben wir große Ursachen zu benten, daß sich, außer den beiben Hauptparteien, eine beträchtliche Anzaht verständiger Ranner von reisem Urtheil und abgefühltem Blute in Frankreich sinde, denen die Gebrechen der neuen Ronstituzion noch viel stärter als irgend einem Ausländer auffallen, und die zu der Disproporzion zwischen der Allgewalt des Bolts und der Ohnsmacht des an allen Gliedern gefesselten Pouvair executif, — zu den vier und vierzig taussend Runicipalitäten, zu der Berordnung, daß die Departements-Distrits und Runicipalitätsbeamten alle zwei Jahre andern Plach machen mussen, und

Auffase.

102

su manchen andern Konflituzionsgefeten, wodurch die alte Ordnung der Dinge zum Schaden einer unzähligen Menge einzelner Glieder der Gefellschaft auf einmal gewaltsamer Weise auf den Kopf geftellt worden ift, ihre Ein willigung nie gegeben hatten, wenn fie bei Errichtung der Konflituzion eine freie und fichere Stimme gehabt batten.

Und nun laffen Sie mich noch fragen, ob Sie Sich felbst mit innerer Ueberzeugung überreden tonnen, daß der König (der in einem monarchischen Staate zu Dingen, die das Ganze so we fentlich betreffen, doch auch ein Wort zu reden haben sollte) die Konstituzion, so wie fie ihm vorgelegt worden ist, unbedingt angenommen hatte, wenn er mit volliger Freiheit und Sicherheit, ober nur mit einiger Hoffnung, daß sein Widerspruch in Betrachtung tommen wurde, seine Reinung darüber hatte sagen durfen?

Es ift mahr, Ludwig der Sechzehnte hat feierlich und offentlich vor feiner Razion und dem ganzen Europa erklart, daß er die Konstituzion freiwillig angenommen habe; und es ware alfo unartig, wenn wir uns an jenen Spasmacher erinnern wollten, der, indem er den Kopf aus dem Fenster stedte, um einem anklopfenden Besucher zu sagen, er sey nicht zu hause, es (zum Scherz wenigstens) sehr übel nahm, daß ibm jener nicht auf fein Wort glauben wolle. Der König batte allerdings die Wahl, ente



weder die Konstitugion angunehmen oder die Krone abzulegen : und Er mablte mas fur ibn (und in der That auch für die Raxion) das fleinere lehel ichien. Wem die freie Babl gelaffen murbe, ob er in den Abein fpringen, oder fich am Ufer die Saut über die Obren gieben laffen wollte, wurde obne Smeifel das erfte ermablen, weil es ihm doch eine Moglichfeit, durch Schwimmen davon zu fommen übrig ließe: indeffen ift flar, daß er, wofern er gang frei mare, teines bon beiden mablen murde. Auch bat Ludwig der Sechzebnte felbft, fowohl in bem Unnehmungsaft als in feinen offentlichen Erflarungen an feine Bruder und an die fammtlichen Emigranten . - Erflarungen , welche (im Borbeis geben gefagt) mit großer Beiebeit und Schicklichfeit abgefaßt find - fich uber die Bewegarunde feiner Annahme beutlich genug erflart. Dan batte bem auten Ronig aufe ftartfte berfichert, daß die Wiederberftellung der allgemeinen Rube und Ordnung in dem gerrutteten Franfreich bloß von feiner Annahme der Konstituzion abbange: und er batte in der That Urfache, fich diese hoffnung davon ju machen, wiewohl der Erfola das Begentheil gezeigt bat. Wie feblerhaft auch eine Ronftitugion fenn mag, fo ift doch die Regierung des Gelebes immer beffer als eine Anarchie, worin Miltone Chaos Ronig ift. Ludwig der Sechzehnte tonnte, für feine individuelle Berfon, mit feinem tonftitugionsmäßigen Loofe gu-Mielande R. 41. 256.

13

frieden feyn; ein Roi faineant wurde es sogal mubseligen gefahrs und sorgenvollen Leben Friedrichs des Zweiten von Preußen uncndlich ziehen. Diejenigen Artikel der Konstituzion, d (wenn es in seiner Macht gestanden batte) verlich abgeandert haben wurde, betreffen nicht person lich es Besserseyn, sondern das Ler Razion, die sich, (wie der Augenschein der Konstituzion ungeachtet, und (die heit zu sagen) zum Theil aus Schuld de ben, sehr übel besindet, und allem Anschein n kurzem noch übler besinden, und, wenn nicht i ein Deus ex machina dazwischen fommt, it Gräuel und allen Jammer der abscheulichen i der Lique zurück stürzen wird.

Wenn wir nun alle diese Umstande gusa nehmen, so scheint die Frage: "ob die neue zösische Konstituzion in allen ihren Artiteln für allgemeinen Willen der Nazion ang werden tonne?" aufs gelindeste zu reden, sehr blematisch zu seyn.

"Aber, sey es auch damit wie es wolle, die Konstituzion nur an und in sich selbst gut, so beschaffen ist, daß sie der allgemeine Bisseyn verdient, und wirklich der allgemeine ware, wosern alle einzelnen Bistandtheile der I den Aussprüchen der gefunden Vernunft Sehör tonnten und wollten! Dieß, mein Freund, i



über die Frangofische Revoluzion. 19.

große Puntt, worauf alles antommt, — und wor über ich Ihnen meine überlegteften Gebanten mitzu theilen verfprochen habe.

3ch gebe nicht ohne bas geborige Diftrauen ge gen mich felbft, und mit aller Ehrerbietung, die einer Berfe gebubrt, woran die Auswahl der beften Ropt einer Ragion wie die Frangofifche acht und gwangi Monate lang gearbeitet hat, daran, mein Urthe iber diefes Bert zu fagen. Ich ertenne die feltne Beiftesfrafte und die glangenden Salente, Die mal rend diefer Arbeit, auf welche die Augen bes gange Europa gebeftet maren, in der Ragionalperfammlun ins Spiel gefest morden find : und ich verabicher ben bloken Bedanfen einer mit Borfas ober au Hebereilung und Gigenduntel begangenen Ungerechtig feit gegen verfchiedens verdienftvolle Danner, die a berfelben Untbeil baben. Aber diefe Befühle toni und durfen une nicht bindern, von dem Werte eben fo freimutbig und unbefangen zu urtbeilen, a ob und weder von den Werfaffern, noch bon den ui faglichen Schwierigfeiten, welche fie ju betampfi batten, noch von der Gewalt der Einfluffe, von we den fle fic nicht immer frei erbalten fonnten. no bon allen den übrigen ungunftigen Umftanden ( di wenn es um Rechtfertigung ober Entschuldigung b einzeln Gefengeber ju thun mare, in Betrachtui famen ) nicht das mindefte befannt mare.

Unftreitig ift es fcon ein großer Rachtheil, wer

der Entwarf einer Ronftitugion, moburd eine in ben letten Bugen liegenbe Monarchie wieder neu geboren und ber moglichfte Boblifand ber Rache tommenfcaft auf einen ewig bauernben Grund gefest werben foll, einer Berfammlung von 3 wolfe bundert fo ungleichartigen Gefcopfen, ale Dieies nigen, morane die Assemblée constituante bestand. aufgetragen wird. Babriceinlich murde ein anderes. vielleicht nicht fo toloffalifdes, aber mit fich felbit beffer itereinstimmendet, ben Umffanben ( wovon der Denfc fic nie ganglich Deifter machen fann ) an gemegneres, leichter und fichrer auszuführendes Wert beraus getommen fenn, wenn es, anstatt swolf bundert Dannern, einem eingigen. aber einem Colon, ober einem Eriumvirat, aber einem Eriumvirat wie Montesquieu, Eurgot und Brantlin; batte aufgetragen merben fonnen.

Doch, wozu Sppothefen und fromme Bunfche? Frankreich befaß keinen Solon noch Franktin, hette keinen Montekquieu noch Lurgot mehr. Die Rungktituzion ist zun einmal gemacht, und, so wie ke ift, mochte fie immer für eine Razion von drei oder wier Millionen Menschen, die an Seele und Leibigrößten Theils noch unverdorben wären, noch auf Einer nicht sehr hohen Stufe der Kultur ständen, und, mit den Uebeln einer übermäßigen, unterdrückten Ungleichheit noch unbekannt, von Lurus, Ueppigkeit und Ueber-



### uber die Franzosische Revoluzio

muth eben fo meit als von Durftigfeit. Ele Stlaverei, von beiden aber ungleich weiter i der erften Ginfalt des Birten : und Bflange entfernt maren - mit Ginem Borte, Die R gion, wie fie por une liegt, mochte vielleicht Bolf wimbie Englischen Rolonien in Norde por ibrer degenmartigen Unabbangigleit, oder den Sabrbunderten, wenn die Reufeelander od bollander binnen diefer Beit noch um einige Sti der humanifirung porgerudt fenn werde Reubolland und Reufeeland gang qu Aber für die cidevant Arangofen, für unendlich weit von der Ginfalt und Reinbi Sitten , obne welche fich feine gludliche Dem tie benfen laft, entfernte Ragion, fann bei liche Uebergang aus der Unterdrückung des wi lichften Defpotiemus und ber verhafteften A Aristofratie in eine demofratifde Berfaffung, ben bochften Grad von politischer Rre einraumt, nicht anders als ein unnatur Buftand fevn. Montesquieu - ber fo ber Nagionalversammlung citirt wurde, aber Beift fo felten in ibr ericbien - murbe f wiß nie baben einfallen laffen, einer über ein bratflache von mehr als geben taufend geogre Meilen ausgebreiteten Ragion - und welch Ragion! - einer fo rafchen, fo eiteln, fo leid brausenden, so schwarmerischen, und dabei so teic fertigen, so willführlichen, so unbandigen und verdorbenen Razion, eine Berfassung zu geben, ohne Einfalt des Sinnes und Unschuld der Sitt ohne einen entschiednen Karafter von Mäßigung, schränktheit und Hauslichkeit sich nicht einfalt une einem kleinen Bolke erbalten kann; eine Bfassung, die sogar der kleinen Republik Athe bloß weil der Charafter ihrer Enwohner dem Frabischen Razionalcharafter ahnlich war, verderb gewesen ift.

"Aber, werden Sie vielleicht einwenden, wauch allenfalls die jest leben de Generazischem größten Theile nach, für eine folche Verfasst nicht gut genug wäre: so wird doch die Ristituzion selbst den Charafter des Volks unt merkt reinigen, veredeln und der Freiheit würdi machen; so wird sie wenigstens der Nachwelt ebestere Art von Menschen bilden; und so werden t die kunftigen Generazionen, eben so für die Kontuzion gemacht wie diese für sie, die unermeslie Vortheile der Freiheit zu genießen haben."

Das gebe der himmel! Ich fage von gangem gen Amen! dazu. Aber, wofern wenigstens un Entel diefe große fysisch = moratische Revozion in den Ropfen, in den herzen und un ben Zwerchfellen der Franzosen erleben fol



# über die Französische woluzion.

werden wohl mit der Konstituzion felbst noch gr Beranderungen vorgeben muffen. Denn, entwe alles, was mich die ganze Schchichte der Menschligelehrt bat, betrügt mich, oder die Konstituzion, i der wir reden, fann, so wie sie ist, nicht alt nug werden, um eine Art von Merschen, wie Demofratie sie notbig bat, in Frankreich zu z gen; fann aus innerlichen Fehlern, aus Mangel innerer Starke, eben so wenig Bestand haben, sie wegen ihres Unverhältnisses sowohl zu dem El rakter, den Gewohnbeiten und Sitten, ja selbst dem dermaligen Grade der Kultur und Aufstaru des Französischen Volles, als zu Frankreichs inne und außerlichen Umständen, besteben fann.

Es ift nicht feit ebegeftern, daß ich von der Bal beit bes Domerifchen Salbverfes

Bielherricherei taugt nichts -

innigst überzeugt bin, und der höfliche Korresponde des Moniteur, der es mir vor einigen Bochen einem ehrenvollen Ditel machte, Berfasser des Ag thon zu seyn, batte wissen können, daß der Bfasser des Agathon schon vor funf und zwanzig Icren im ersten und zweiten Kapitel des achten Bud Schilderungen, wie es in demokratischen Staat zugeht, aufgestellt hat, die nicht wohl von ihm vmuthen lassen, daß die Umbildung der Französisch Monarchie in eine Demokratie, wie noch keine gen

### A u f s a a a

202

eutif (ber Ronig also) vient de se charger de la responsabilité la plus terrible, et il sera coupable des malheurs que son refus pourra entrainer. Und, merten Gie mobl, in der Ragionale perfammlung wurde diefe Adreffe, welche dem Die reftorium den Ausdrud des lebhafteften Diffallens batte zugieben follen, applaudirt, und nur mit Mube verbinderte der gefundere Theil der Bolfe. reprafentanten, daß diefe aufrubrifche Schrift nicht. auf Befcht der Naxionalverfammlung gedruckt und in ihr Protofoll eingetragen murbe. Benn ein Depars temente Direftorium mitten in der Ragionalperfammlung eine folche Sprache ertonen laffen barf. fo ift die fonialiche Majeftat ein leerer Rame: ja Die Ronftitugion felbit gilt (wie man bereits aus mehr ale Ginem Beifpiel und fogar aus Defreten der jestgen Nazionalverfammlung feben tann ) nur fo viel, ale die fdmarmerifden Indepenbenten und ihr Unbang fie gelten laffen wollen.

Aber wie sollte auch die Majestat des Konigs mehr als ein blokes Sylbenaggische senn? Es giebt jest drei Majestaten in Frankreich: die suverane Majestat des Bolts, die Quelle der beiden andern, — die Majestat der Razionalversammlung, eine Qualistazion, womit ibr als Reprasentant des Bolts in den Adressen und sogar in den Detlamazionen ihrer eigenen Mitglieder häusig geschmeichelt wird, — und die Kitularmajestat des Ros

über die Frangofifche Revolugion. 203

nias, die, fo wefenlos fle auch ift. ibm boch Un. fangs von ber gegenwartigen Ragionalverfammlung freitig gemacht, und nur, aus Aurcht, bas bem Ronige wieder bold geworbene Barifer Bolf au febr por Die Stirne ju ftoffen, mider Billen jugeftanden murbe. Aber damit fich der aute Ronig diefes letten Refts feiner ebemaligen Autoritat ja nicht überbebe. wird er bei jeder Gelegenheit auf die bartefte und refpettlofefte Art erinnert, daß es nur ber erfte Beamte, nur eine Art Burgermeifter ober Maire de France fep, dem die Rrangofifche Demos - fratie den Ramen Konig gelaffen babe, ungefahr wie die alten Romer, nach Austreibung der Carauinier, einen Rex sacrificulus beibebielten. por furgem (am neun und amangiaften Rovember porigen Jahres ) forie einer ber gewaltigften Redner in der Razionalversammlung fo laut er fonnte und unter gewaltigem Sandeflatichen der Tribunen : Disons au Roi, qu'il ne regne que pour le peuple, que le Peuple est son Souverain, et qu'il est sujet à la Loi. Das erfte und lette Glied diefer Beriode find unlaugbare und bochbeilige Wahrheiten in i e b em monarchifchen Staate: aber bas mittlere ift eine barte Rebe! Belches Bolf (ich will nicht fagen welcher Ronia) mag fie tragen ? 3ch tenne teine argere Kommiffion, als feinen eignen Guveran au regieren: und, große Got. ter! mas fur einen Guberan ? Ginen Guberan, gefen ift, eine febr gludliche Begebenbeit fur bie Ra-

gion in feinen Mugen feyn tonne.

Und boch, mein tieber Freund, wenn benn diese neue Demofratie am Ende auch nur eine achte und reine Demofratie ware! So hatten wir doch wenigstens den Erost, hoffen au durfen, daß sie, bei allen Gebrechen dieser Staatssform, auch das Gute der selben baben werde. Aber unglücklicher Beise ist die neue konstituzionsmäßige Berfassung Frankreichs weder Monarchie noch Demofratie, sondern als ein politisches Bessen betrachtet, so eine Art von Dingen, wie die Centauren der Griechischen Dichter, die sich awar recht gut dichten, traumen, malen und aus Stein bilden lassen, aber nur nicht lebendig eristiren konnen.

Die Konstituzion hat zwar erflart, daß die Franzosische Regierungsform monarchisch sey; aber sie erflart zugleich, daß die Suveränität einzig und unzertrennlich der Razion zugehöre. Der wahre Monarch ist also das Bott, und es ist schwer zu lagen, was der König in dieser demofratischen Roznarchie seyn soll. Sie haben ihm beinahe alles Anzsehen und alle Macht genommen, ohne welche die fonigliche Wurde den Zweck, für den sie da ist, nicht erfüllen kann; und so wie die Sachen zwischen dem Bolt und dem Könige stehen, ist es moralisch un möglich, daß jemals ein gegenseitiges Vertrauen zwischen ihnen Statt sinde.

'über die Französische Revoluzion. 201

Der Konig foll die erefutive Dacht haben, und findet bei jedem Schritte hinderniffe, Fugangeln und Steine des Anftoges, die feine Operagionen aufhalten, erschweren, und nicht felten ummöglich machen. Er hat die Erefugion, und es feblt ihm nichts dazu als — die Macht.

Die Ronftitugion bat ibm, nach langen und biBigen Debatten, in welchen die Bernunft nur mit arofer Mube endlich über ben bemofratifchen Range tismus den Sieg davon trug, das Veto als ein nothwendiges Gegengewicht gegen bie bemofratifche Ariftofratie ber Ragionalversammlung eingeraumt. Aber auch biefes laft ibn ber eiferfuchtige und argwobnifche Beift ber Demofratie, ben bie Ronftitugion dem fur den einzigen Guveran erflarten Bolte in die Rafe geblafen bat, nicht rubig ausuben. Gleich beim erften Male, da er dem neulichen Detret gegen die Emigranten aus Grunden, die eines meifen und auten Ronias murdia icheinen, feine Santaion versagte, durfte fic das Direttorium des Departement de Loir et Cher unterfteben, in einer Udreffe an die Ragionalverfammlung au fagen: Legislateurs, votre decret sur les emigrans vous comble de gloire. Nous ne voulons pas declamer contre le veto du Roi, puisque la Constitution a donné à un seul bomme le droit de paralyser la volonté de vingt cinq millions. Le pouvoir exe-

eutif (ber Ronig alfo) vient de se charger de la responsabilité la plus terrible, et il sera coupable des malheurs que son refus pourra entrainer. Und, merten Gie mobl, in der Ragionals perfammlung murde diefe Adreffe, welche bem Die reftorium den Ausbrud des lebbafteften Diffallens batte zuzieben follen, applaudirt, und nur mit Mube verbinderte der gefundere Ebeil der Bolte. reprafentanten, daß diefe aufrührische Schrift nicht. auf Befcht der Naxionalversammlung gedruckt und in ihr Protofoll eingetragen murde. Benn ein Depars tements . Direftorium mitten in ber Ragionalperafammlung eine folche Sprache ertonen laffen darf, fo ift die fonigliche Majestat ein leerer Name: ja Die Ronftitugion felbit gilt (wie man bereits aus mehr ale Ginem Beifpiel und fogar aus Defreten ber jestgen Razionalverfammlung feben fann ) nur fo viel, ale die ichwarmerifchen Indepenbenten und ihr Unbang fie gelten laffen wollen.

Aber wie sollte auch die Majestat des Konigs mehr als ein blokes Sylbenarzische senn? Es giebt jest drei Majestaten in Franfreich: die suverane Majestat des Bolks, die Quelle der beiden andern, — die Majestat der Razionalversammlung, eine Qualistazion, womit ihr als Reprasentant des Bolks in den Adressen und sogar in den Betlamazionen ihrer eigenen Mitalieder häusig geschmeichelt wird, — und die Kitularmajestat des Ko

nias, bie, fo mefenlos fle auch ift, ibm boch Unfangs von der gegenwartigen Ragionalversammlung Areitig gemacht, und nur, aus Aurcht, bas bem Ronige wieder hold geworbene Barifer Bolf au febr por Die Stirne ju ftofen, wider Willen jugeftanden murde. Aber damit fich ber aute Ronia Diefes letten Refts feiner ebemaligen Autoritat ja nicht überbebe, wird er bei jeder Belegenheit auf die bartefte und refpettlofefte Art erinnert, daß es nur ber erfte Beamte, nur eine Art Burgermeifter ober Maire de France fen, dem die Rrangofifche Demos fratie den Ramen Konig gelaffen babe, ungefahr wie die alten Romer, nach Austreibung ber Carauinier, einen Rex sacrificulus beibebielten. por furgem (am neun und amangiaften Rovember porigen Sabres) fcbrie einer ber gewaltigften Redner in der Ragionalversammlung fo laut er fonnte und unter gewaltigem Sandeflatichen der Eribunen: Disons au Roi, qu'il ne regne que pour le peuple, que le Peuple est son Souverain, et qu'il est sujet à la Loi. Das erfte und lette Glied diefer Deriode find unlauabare und bochbeilige Babrheiten in i e b em monardifchen Staate: aber bas mittlere ift eine barte Rede! Belches Bolt (ich will nicht fagen welcher Ronia) mag fie tragen ? 3ch tenne teine argere Rommiffion, als feinen eignen Guveran ju regieren; und, große Gotter! mas fur einen Guveran ? Ginen Guveran, gegen den der große Bel zu Babel, und felbst der ungeheure Gargantus Meisters Franz Rabelais nur ein Biegentind ist; einen Suveran, der funf und zwanzig Millionen Mauler zum Berschlingen, und funfzig Millionen Arme zum Greifen und Zusschlagen hat, von denen wenigstens der funfte Kheil alle Augenblicke bereit ist, seine Suveranität mit Fäusten und Fersen, Anutteln, Flintentolben und Laterrenbaten zu behaupten.

Ich frage: Wenn, das Bolt der Suveran ift, welfen Suveran ift es? "Sein eigner."—
Run so regiere es sich selbst!— "Unmöglich!"—
Das glaub' ich auch, mein Freund. — Aber ein Bolt zu regieren, dem alle Augenblicke in die Ohren geschrieen wird, daß es der Suveran seiner Regierer sep, ist noch viel unmöglicher. Gewis wird ein Suveran, der sich selbst nicht regieren fann, sich auch nicht von andern regieren Lassen, oder (wie alle Suverans dieser Art) doch nur von solchen, die ihm immer schmeicheln, und alles thun was er haben will, damit er sie hinwieder thun lasse was sie wollen.

Sagen Sie mir nicht: "Das Bolf hat ja gefchworen, bem Gefet und dem Ronige getreu zu
feyn. " — Bas fann man das millionentopfige Thier in einem Augenblid von Schwarmerei nicht
schworen machen? Es ift wahr, das Bolf hat auch
feine intervalla lucida, worin es recht gut einfieht,
daß es ohne Gefete und Obrigfeit feines Lebens und - del

Gigenthums nicht lange ficher mare, baf es regiert merben, daß es geborden muß. Aber auch ber tollfopfiafte Defvot, auch ein Kaliqula und Rero und Elagabaluf, bat beitere Augenblice, morin er flar einfiebt, baf er, um feiner Allgewalt lange und ficher zu genießen, nach Gefeten regieren, b. i. feinen Billen ber Bernunft untermerfen mußte. Aber bann mußte er feiner willführlichen Alle gewalt entfagen; und weil er dazu feine Luft bat. bleicht auch jene Uebergeugung unfruchtbar. Glaus ben Sie, daß ein Suveran, der funf und amangia Millionen fdwindlige Ropfe bat, feine Berbindliche feit, Befegen die er fich felbft gegeben bat, ju geborden, feltner vergeffen werde, als einer ber nur Ginen Tollfopf bat? - Das Gefet, fagt die Ronftis tuxion, ift der allgemeine Wille, und niemand barf aum Geborfam gegen Gefete gezwungen werben, gu benen er feine Ginwilligung nicht gegeben bat. Dun ift aber jeder Weftfrante ein Beftandtheilchen Diefes Bolte, das der Guveran des Ronigs ift, und bat entweder in das Gefet eingewilligt ober nicht. Im letten Kall ift es fein Gefet fur ibn: bat er aber eingewilligt, fo ift der Wille des Menfchen mandel. bar; mas er gestern gewollt hat, fann er beute Caumal bei veranderten innern oder aufern Umffanden ) nicht mehr wollen. - Das mare Sofie fterei," werden Gie fagen. - D gewiß! Aber folde Cofiftereien macht die Leidenschaft, der Gigen=

一人人生を東京軍事のできるとなっているというのはまます。

nut, die Unwiffenbeit, ber Gigenduntel, alle Sti den und Augenblice.

"Aber eben darum hat ja die Ronftitugion e Force publique angeordnet, und in die Bande Municipalitaten, Diftrifte, und Departemente = ! reftorien, und des Ronigs, der an ihrer aller Gp ftebt, gegeben, damit ein jeder Theilbaber an Bolfemajeftat, ber ben Befeten nicht geborchen w

dazu gezwungen werden fonne. "

Das liefe fich boren, wenn Diefe Magiftrater amei = oder dreimal hundert taufend Jai Scharen, oder ( mas in Frankreich noch fichrer ma ein chen fo großes Becr bon fcmargen B fcnittnen ju Dienften batten, die feine At burger von Kranfreich maren, und feinen Beg bon ben Menich beiterechten batten. Aber bie 2 sional. Garben. die Maxional : Gend merie und die Nazional-Linientrupp find (größten Theils wenigstens) Iftivburger, 1 felbst Dartifeln des Guverans, werfen ei Strahl der Urmajeftat aus, die das Bolt, al der Sonne, aus allen feinen Dunften ausftra und gehorchen (nach dem Beispiel ibrer Obern, Municipalitaten und Diftriftedepartemente ) wann, wie und wem fie wollen. - Der ! nia? D der hat vollends gar fein Mittel, den feten Refpett ju verschaffen. Denn bis feine ere tive Gewalt (die, um Wirfung au thun,



### über die Französische Revoluzion.

ein eleftrifcher Bl's follte mirten tonnen ) buri unendlichen Umwege aller ber großern und fle Ranale, durch die fie fich pertbeilen muß, und alle die Rormalitaten, die ibr die Ronftitugion in Bea geftellt bat, an Ort und Stelle geland tame fie faft immer zu fpat, wenn fie auch i felbit Anfeben genug batte, ibrem Billen, die fete gur Bollgiebung ju bringen. ( denn in Billenderflarung bestebt doch im Grunt gange erefutive Dacht des Konigs ) Rraft ju g Es vergebt beinabe feine Seffion der Ragi perfammlung, mo nicht Beifpiele und Rlagen allen Gegenden des Reichs vorfamen, Die au gen des Gefagten dienen, und durch Thatfache weifen, wie prefar, ungewiß und ungulangli Autoritat der Gefete und ibrer Bollgieber ub Bolt von funf und amangig Millionen ift, de Conftituxion die Superanitat eingeraumt bat Bolt. welches feine Reprafentanten und Dbi felbit ermablt, und fie alle zwei und vier wieder ab = oder einfenen fann.

Glauben Sie nicht, mein Befter, das diefer brechen durch den Aubestand werde abgeholfen ben, der fich hoffen laßt, fobald das ritterliche der emigrirten Abenteurer und hochherzigen C pions des Despotismus und der erblichen Ariste gedampft seyn wird. Das Uebel sist zu tief, es ift in der Konstituzion felbst gewurzett, Et

Auffahe

2:8

faaten.

war es eine despotische Aristofratie, welche Frankreich zu Grunde richtete: jest ist es eine ubel organisirte Demofratie, die, allen an sich noch so vortrefflichen Gesehen zu Troth, dieses Reich verthimdern wird, sich wieder aufzurichten. Die Ronstetuzion kann und darf nicht bleiben wie sie ist, oder nie werden weder wir noch unsre Rachtommen in Frankreich diese goldnen Zeiten blüben seben, die und die luxurianten Schönredner eines vom Freiheitstaumel und von ihren schönen Frasen und Perioden bezauberten Boltes vor zwei Jahren, als einen un mittelbaren Erfolg der Revoluzion, weiß

Eine monarchische Demofratie, ober demofratische Monarchie, wie tunftlich fie auch immer in der Theorie (und was ware wohl die Konstituzion anders?) ausgearbeitet seyn mag, ist in der politischen Ordnung der Dinge eine monstrose Zusammensehung. Was vermöge der Ratur der Sache daraus werden nuß, ist leicht vorber zu sehen; in so fern nicht außerliche Ursachen und eine Wendung der Umstände, die tein Sterblicher voraus sehen fann, entweder mit dem ganzlichen Ruin des Reichs die ebemalige Verfusung wieder herstellen, oder die Razion selbst in einer fürzern als dreißigjährigen Frist diejenigen Aenderungen mit der Konstituzion vornimmt, ohne welche sie, meiner Ueberzeugung nach, keinen Bestand haben kann.

## über die Frangefifche Revoluzion. soe

Bas und fo oft irre führt. ift, bal wir fo gern eine Art von idealifden Denfoen, Renfchen wie fie fenn follen, ober wie wir fie an unferm Plane, au unfern Abfichten nothis baben, an'ben Dlas der mirtlichen Menichen feten. Diefe lete tern werden immer (und wenn die Gotter felbft berab fliegen, ihnen die vollkommenfte aller Sonftis tugionen au geben ) aus Benofons amei Gaglen aufammen gefest bleiben : immer wird in ihnen bie felbftifiche Geele mit ber uneigennutiaen. im Streit fepn. Immer werden Rultur, Energie des Geiftes, große Lalente, ihre meiften Befiter nicht zu beffern Den fchen, fonbern nur gefeidter machen, die Gemutber ber ichmadern au unterioden, und befto mebr Bofes ju thun. Immer wird die Gabe, die großen Da ach two orter Baterland, Freibrit, offentliche Gludfeligfeit, Religion. Qugend, u. f. w. geltend gu machen, bei vielen nur ein füßer Lodaefang fenn, um bie armen ungemabre famen Bogel, die fich dadurch anloden und bezaus bern laffen, in ihre Schlingen gu gieben. Immer wird die unmittelbare Gelegenbeit, Anfeben, Reichthum. Einfluß und Obermacht, ale die goldnen Rruchte bes Baums ber Erfenntniß, pfluden au tonnen, auch edle Gemuther luftern machen und dem geraden Wege der Pflicht entfubren. - Rurg, immer wird jenes große und einzige Lebenspringip bemofratifder Stagten, buraerliche und baufliche Bielande 2B. 41. 256. 14

Eugend, unter jedem großen Bolle (wie viet mehr unter einem Bolte, das burch eine plobliche Revoluzion aus einer ganglichen politischen Rullität in ben Befig ber hochften Gewalt verfest worden ift) mehr auf den Lippen fcweben, als in ben

Bergen folagen.

Laffen Die une alfo nicht erwarten, bag eine Ragion , Die, nach ben Schilberungen und Geffandniffen ibret eigenen Schriftsteller und Bortführer, unter einer glangenden Außenfeite einen fürchterlichen Grad von fififder und fittlider Berberbnif verbirgt. Die Freibeit in Batrioten, burch eine bemofratifde Ronftituzion in tugendbafte Meniden werde umgefdaffen werden. Das Bolt wird auch ferner bintergangen und bespotifirt merben wie ebemale, nur unter andern Kormen und burd andere Mittel. Ber Die größten bemagogifden Calente bat, wer bem Bolf am beften fcmeichelt, uberall das lautefte Bort führt, uber die verbagte erefutive Gewalt, über die Dinifter, uber ben Sof, über die Ci devante, am tuchtigften lode niebt. - überall in allen Munic palitaten und Diffritten merben Leute biefer art bas Bertrauen bes Bolte gewinnen, und durch feine Gunft gu ben Stellen gelangen, die ben groften Ginfluß geben. Bath wird auch bier, wie allenthalben, ber Reich th um fein alles überwiegendes Bewicht bebaupten 1 Mante und Rabalen merten bas befdeibene, 56

über die Frangofische Revolugion. 211

stehung und eigennutige Freigebigfeit das arme Berdienst auf die Seite bruden. Unvermerkt wird sich, unter dem Schirm der Konstituzion, eine neue Aristofratie aus der monarchischen Demostratie erheben, die so gut, wie die ehemalige er bliche, im Grunde eine Rafistofratie son, und das arme, in seinen sanguinischen Erwartungen übel betrogene Voll bald genug dahin bringen wird, sein Alles, die immer tauschende Hossinung besterre Zeiten, auf die Spite einer neuen Revoluzion zu feben.

Sie feben mich traurig an, lieber Freund? Sie tonnen den Gebanten nicht ertragen, bas ich von ber Krangofischen Bonftitugion nicht beffer auguriren, ber Ragion nicht mehr gutes gutrauen foll ? - Berseiben Gie mir; oder vielmehr belebren Gie mich, wenn ich Unrecht babe! Ich verlange nichts beffere ale übergeugt ju werden, bag ich bie Sade aus einem taufdenden Gefichtepuntte febe. Gie felbit tonnen nicht eifriger munichen als ich, daß die Fransoffice Repolusion den gludlichen Ausgang gewinne. den ibr, von ibrem erften Ausbruche an, alle Freunde der Menichheit gewünfct baben. Much bin ich, ungeachtet meines wohl gegrundeten Bidermillens gegen die Demofratie, ungeachtet meiner Ungu= friedenbeit mit einigen wefentlichen Artifeln der Ronftitugion, noch immer ungeneigt, an einem gludlis den Ausgang, jumal jest, da der Augenblich der entfcheidenden Rriffs fo nabe ift; ganglid in vergunter

Alles, binitt mich, tommt barauf un, wie die Ragion fir bem gegenwartigen wichtiben ment, ber bon neuem die Augen bon con Entie auf fie beftet, seigen wirb. Die Freunde ber Bie beit, Die Berfechter ber Route des Botte; and at auferfte getrieben ; es gilt um leben boer Rbb : nie ift bie Gefahr von innen und von aufen arblie gewesen als jest. Die fo genannten Ariftofraten der großere Cheil der Rlerifei, der mit ihnen ch lei Intereffe bat, icheinen unabtreiblich ential ibr lettes aufe Spiel ju feten. Ift ber größte Ebe des Bolfs eben fo entfoloffen, alles fir die Erhab tung ber Freiheit und bhegerlichen Gleichbeit wa magen, fo wird ber Gieg balb entfcbieden fennt Eine Sand voll Griechen, beren Bablfprud .frei. leben oder fterben" mar, übermaltigte und vernichtete ebemals die gange furchtbare Dacht bas großen Ronigs: und mehr/als vier. Millionen Rrangofen , die den gleichen Bablfpruch ichen fo oft befdworen haben, follten fich einer Sand voll Abene teurer nicht erwehren fonnen, die im Grunde ibre lette Soffnung blos auf den verachtlichen Begriff. gefest baben, den fie fic von dem Bantelmuth, bem Aberglauben und dem alten Gflavenfinn des Frangefifchen Bolls machen ? Go bald Diefes lettere. werftandig und gefest genug ift, fic weber burd Banie

schrecken noch durch Rabalen oder Ausbetungen tonstituzioneller Priester in Berwirrung setzen, und mit sich selbst uneinig oder gegen den König und seine Minister ohne Grund mistrauisch machen zu lassen: so hat der Kreuzzug der Französischen Ebevasterie, mit welchem wir schon so lange in den öffentslichen Blättern belustiget werden, so ziemlich die Miene eines Abenteuers in Don-Quiscottischem Gesschmack, und wird wahrscheinlich mehr Stoff für die tomische Ruse des hrn. von Piis, als für die heroische Tuba eines neuen Konsard oder Chapelain an die Dand geben.

Aber hier ftebt meine Divinazionegabe ftill. Rur die Erfabrung, nur die Ehat felbft fann und fagen, wie ein Bolt, das fo leicht von einem Meußersten zum andern überspringt, die Probe bestehen wird, auf die es in turzem gestellt werden burfte.

Ich bente, mein verehrungswurdiger Freund, Sie verstehen mich nun, wenn ich bingn fetze: daß alles, was ich gegen die Französische Konstituzion einzuwenden habe, (so erhebtich es mir scheint) mich nicht verbindert, darin Ihrer Meinung zu senn, daß die Bestfranten sehr Recht haben, wenn sie jeht, da die Frage nicht von beffer oder schlechter bestinden, sondern von Seyn oder Richt fenn, ist, eine Konstituzion, die ihnen und ihren Nachstommen Freiheit und Gleichheit der Rechte verspricht, als das heiligste und Beste was sie haben, ansehen,

fie gegen alle gewalt fame Angriffe mit noch taufendmal beißerm Gifer verfechten, als ihre barbarischen Borfabren ehemals für die heilige Oriflamme
gefochten baben, und lieber fich und ihre Beinde zugleich unter den Ruinen der Monarchie begraben, als
fich wieder in die schmahlichen Ketten des aristofratifor Despotismus schmieden laffen wollen.

Gie baben nicht nur Recht, wenn fie fo gefinnt find, fondern fie verdienten von Stlaven felbft verachtet zu werden, wenn fie an ber & gefinnt fenn Die Gebrechen der neuen Ronftitugion fonnten. fommen bierbei nicht in Betrachtung. Rein Boll bat jemale eine Berfaffung ohne febr mefentliche Reb. ler gehabt: aber nicht die Berfaffung, fondern die Gefinnungen und der Rarafter eines Bolfs entideiden feinen Werth und fein Schidfal. Dat uns herr Isnard mabr gefagt, ba er in jener fo mache tig applaudirten Rede (vom 20sten November) fagte - "Traiter tous les peuples en freres, ne faire aucune insulte, n' en souffrir aucune: ne tirer le glaive que pour la justice, ne le remettre dans le foureau qu' après la victoire; enfin être toujours prêt à combattre pour la liberté, toujours prêt à mourir pour elle, et à disparoitre tont entier de dessous le globe phûtot, que de se laisser réenchainer. - voilà le caractere du pouple Francois!" - ift dief wirtlich ber Rarafter des Frangofifchen Bolfes, und wird er fich im

Reuer ber Brufung fo bemabren: o gewiß, mein - Freund, dann ift die Sache Diefes Bolfs die Sache ber gangen Menfcbeit; und die Macht mußte pon - einem fürchterlichen Irrgeifte betbort feyn, die gegen eine fo gerechte, barmlofe und groß gefinnte Naxion mit ihren Reinden gemeine Sache machen wollte.

Benige Monate merden uns bieruber ins Rlare feken. Bar' es am Ende auch nur ein Theil ber Ragion, der diefen edeln Rarafter gu behaupten mußte, welchen Berr Isnard in feiner patriotifden Aufwallung dem gangen Bolte gufdreibt: fo foll diefer Theil unfre eifrigften Buniche, und, mas auch der Ausgang fenn mag, unfre laute Bewunderung haben. Sat aber (was fich mobl obne Soch. verrath an der Majeftat des Bestfrantischen Boltes glauben ließe ) herr Isnard feinen Mitburgern nur fagen wollen, was fie fenn follten; oder bat ibn feine exaltirte Ginbildung gu einer übertriebenen Meinung von dem, mas fie find, bingeriffen : nun, fo wird unfer immer gemäßigtes und von der Babrbeit allein geleitetes Urtbeil den Grad von Achtung und Theilnebmung, oder von Berachtung und Ab. fdeu, der ihnen gebührt, nicht nach dem, mas andre bon ihnen fagen, fondern nach ihren Sandlune aen abmeffen.

Wenn ich Kreibeit und Gleichheit der Rechte fur das beilige Pallabium nicht nur der Westfranten und aller Ragionen, die fich bereits im Befice beffelben befinden, fondern bes gangen Menidengeschlechts ansebe: fo balte ich mich ficher. weder bon Ihnen noch irgend einem Bernunftigen mifberftanben zu merden.

Ich verftebe unter ber Greibeit, an welche alle Meniden einen gerechten Unfpruch ju maden baben, nicht eine Berfaffung, die dem Bolfe Die bochfte Gewalt im Stoate giebt, und es von feiner Beisbeit und Eugend, und von ber jeweitigen Thermometer = Dobe, worauf Glaube, Bisto. und hoffnung ju feinen befoldeten Reprafentatten. und Dienern bei befagtem Bolle fteben, abhangenlaft, ob, wann und wie fern es ben Gefeben gelote den will; fonbern ich verftebe barunter Befreimie pon willführlicher Gemalt und Unterdruckung : aleiche . Berbindlichfeit aller Glieder Bes Staats ben Gan' fegen der Bernunft und Gerechtigfeit am aeborden: ungebinderten Gebraud unfret Rrafte. obne irgend eine Ginfdrankung, ale die ber lette . 2med ber burgerlichen Gefellichaft nothwendig inadt : Freibeit gu denten; Freibait der Preffe; Greibeit' bes Bewiffens in allem was den Glauben an das bodfie Befen und die Berehrung deffelben betrifft: - ture eine Freiheit, obne die ber Menfch, als ein bernunftiges Befen, den Bred feines Dafeons nicht erfullen tann, die er aber auch nur in fo fern er wirtlich ein vernunftiges Befen if. recht gebrauchen fann , und die ibm alfo nicht nur

über die Frangofifche Revolugion. 217

durch die Grundverfassung des Staats garantiet, sondern zu deren rechten Gebrauch er auch urch seine Erziehung gebildet seyn muß.

Eben fo berftebe ich unter Gleichbeit ber Recte feine absolute Gleichbeit, Die allen Unteridied awifden Rlaffen und Standen, Armen und Reichen, Optimaten und Idioten, gebildeten und roben Menfchen in der burgerlichen Gefellichaft aufbebt: fondern nur, daß atte Burs ger-des Staats obne Ausnahme por bem Gefene gleich feven: Dag feine privile. airte Rafte vorbanden fen, die fich einer den ubrigen Standen laftigen Ausnahme pon ben Burden des Staats, oder eines angebornen ausschlieflichen Rechts an die bobern Memter und Burden deffelben anzumaßen babe; fonbern daß Talente, porgugliche Gefdicklichfeit und perfonlicher Berth einem jeben, obne Rudficht auf Geburt. Gefchlechtenamen und andere aufallige Umftande, ju jeber Stelle, worin er bem Staat am nublichften fenn tann, fo gut ben Bugang offnen Tollen , als ob er in gerader Linie von Rabutodo. nofor oder Ronfucius abstammte.

Ich glaube, ohne jemanden zu beleidigen, fagen zu tonnen, daß die Bernunft in dem heutigen Europa bereits fo viel Obermacht über alte Borurtheile und Migbrauche (die vermoderten Refte barbarifder Sabrbunderte) errungen bat, daß es uber furs ober lang bei icher Ragion in unferm Belttbeile au biefer Rreibeit und Gleichbeit tommen mird, und fommen muß. Much alaube ich. baf auf ber einen Seite die Blebejer in jedem Europaifchen Staate mit biefem Grade pon Rreibeit und Gleichbeit eben fo mobl gufrieden fevn tonnen, als auf ber andern die Billigfeit und Rlugbeit ber Rafte ber Datricier, oder, Deutsch au reben, ber Abtommlinge unfrer alten Rreien und Ritter . au loben ift, daß fie (nach dem Beifviel des Enalis fchen Abele), in allen gemeinen Berbaltniffen bes gefellichaftlichen Lebens nicht blos mit Blebeiern, Die ibrem dunfeln Ramen durch Talente und perfonliche Berdienfte einigen Glang zu verschaffen gewußt baben. fondern überhaupt mit allen Derfonen von Erziebung und Lebensart, obne Rudfict auf Ramen und Stammbaum , fich immer mehr auf gleichen Auf au' feten befliffen find.

In Franfreich scheint weder die Partei ber so genannten Aristofraten den Plebejern so viel
Freiheit und Gleichheit eingesteben, noch die
unendlich zahlreichere Majorität der lettern
sich mit so gemäßigten Anspruchen begnügen zu
wollen: oder vielmehr, die lettern sind durch den
undiegsamen Stolz der ersten gezwungen worden,
Alles von denen zu fordern, die Richts einzuräumen
entschlossen sind. Anstatt sich an der Freiheit ge-

# uber die Frangosische Revoluzion. 219

nügen zu lassen, haben sie dem Bolte, d. i. sich felbst, die Majestat zugeeignet; und die Gleichebeit aller Französischen Staatsbürger ist seit der Revoluzion nach und nach so weit getrieben worden, daß der unbedeutendse Jakobinerklubs-Genosse dem Konige viel Ehre zu erweisen glaubt, wenn er den Hut vor ihm lupft, und daß iedes wurstarmige, tupfernasse Fischweib sich von so gutem Adel dunkt als eine Bourbonstochter; — eine Art von Gleichbeit, wobei das gesellschaftliche Leben und die Bergnügungen an öffentlichen Orten, besonders in den Schauspielhäusern, (wo die pobelbaftesten Menschen sich ihrer Menschen geruhen) wenig unter diesem einst so seint gesitteten Bolke gewonnen hat.

So lange die erste Vartei darauf besteht, Ach nicht eher zur Aube zu begeben, bis in Frankreich alles wieder auf den alten Fuß (d. i. wie es in den goldnen Zeiten Ludwigs des Großen, des Resgenten Filipp von Orleans und des vielgesliebten funfzehnten Ludwigs war) gesetzt sein werde, ist wenig Anschein, daß die Boltspartei von ihren auf das andere Ertrem getriebenen, bereits in Bestz genommenen, und durch die Konstitution selbst bescstigten Anmaßungen auch nur einen Litel sahren lassen sollte. "Gleich heit und Freiheit — sagte neulich der allgemaltige Boltseredner Isnard — Gleichheit und Freiheit sin d

ben Westfranten eben so unentbehrlich geworden als die Luft, die sie einathmen." Auch zweiselt dieser neue Mirabeau nicht, von der hohe seiner Rednerbuhne herab alte seine Mitburger mit dem heiligen Feuer des Patriotismus dermaßen zu durchgluhen, daß es ihnen ein leichtes sen werde, "mit der einen hand ihr Geld wegwerfend, mit der andern das Schwert ziehend, zu fampfen, zu siegen, und das übermuthige Geschlecht der Aristofraten zu zwingen, die Qualen der Gleicheit auszuhalten."

Dieß durfte denn doch wohl etwas mehr heiliges Teuer, Zeit, Affignate und Franzosenblut toften, als fich herr Isnard in der hohe feiner Begeisterung einbildete. Kame es aber auch dazu, so wurde doch für die innere Ruhe Frankreichs und die Wiederhersstellung seines Wehlstandes wenig damit gewonnen seyn, wofern die rohen Demagogen, die dermalen in der Nazionalversammlung so laut schreich und so wenig kluges zu Stande bringen, eben so hartnäckig bei den demokratischen Grundsägen der Konstituzion beharren wollten, als das übermüthige Gesichlecht bei seiner Anbänglichkeit an die alte Berfassung, mit welcher seine Prärogative stehen oder fallen.



#### VIII.

Das Bersprechen der Sicherheit, Freiheit und Gleichheit.

Beidrieben am 2. April 1792.

Siderheit — Freiheit — Gleichheit — brei große, viel umfassende Worter! bald ausgestoreden, leicht augesichert! Aber wie unendlich viel gehört dazu bis es nur möglich gedacht werden fann; daß irger bin Bolf, geschweige ein Bolf wie das Französische, unter allen gegebenen Umstanden — nach einem gewaltsamen-Umsturz des ganzen vorigen Systems — mitten unter der brausenden Gahrung, in welcher die unaufhörlich gegen einander anprallene den Elemente dieses politischen Chaos die neue Gestalt, wozu die fonstituirende R. B. nur das Modell machen fonnte, oder, wosern dieß nicht möglich seyn sollte, irgend eine andere zu gewinnen streben, —

fich in wirklichem Befit ber jugeficherten Gleichbeits Freifeit und Gicherheit befinde, die mit bingerticher Ordnung fo fcwer ju vereinbaren find; und bie manalfo diefe, jest nur versprocene, nur im Ernum, oder im Bahnfinn des Freiheitesiebera gefostete Dieter, wahre, bleibende, nach ihrem gangen Umfange in Besth genommene Guter der Ragion neunin tann!

Siderheit ift nicht eher da, tann nicht sher ba feyn, bis das Gefet, welches fie allen guten Burgern zusichert, mit einer unaufhaltbaren vollgieben benden Macht umgeben ift, die in ihren Birtungen durch nichts als das Gefet feloft eingesträuft ift. Sicherheit tann nur da ein wirkliches Gut beis fen, wo tein bofer Mensch ficher ift.

Freiheit, au fer liche, burgerliche Freiheit - wird nur dadurch ein Gut, wenn fie der in peri fittlichen untergeordnet ift, welche fich ohne Beridfaft der Bernunft über Sinnlichteit und Leiden fchaften gar nicht denten läßt, und welchen geine Konstituzion, und wenn fie unmittelbar aus Jupiters haupt hervorfprange, zusichern tann. Eben darum haben die Menschen — die mit allen ihrem Ligenduntel und mit allem ihren Abschu vor auserlichem Zwang, sich selbst ihre schwache Seite doch nicht absläugnen konnten — von jeher gefühlt, daß fie, um sich wöhl befinden zu können, nicht regieren, sondern regiert werden muffen. Eben darum ist für jede

über die Frangofische Revoluzion. 223

Ragion pon jeber nicht diejenige Berfaffung für die befte gebalten worden, die jedem einzelnen Menfchen die moglichft großte Kreibeit einraumt, fondern Dies jenige, Die einem Jeden - bei ber moglichften Areis beit. feine Rrafte und alles mas er fonft fein nen. nen fann, ju Beforberung feines eigenen Beften, ansumenden - fo viel moglich die Rreibeit benimmt. au feinem und anderer Schaden thatig au fepn, und ibn, fo viel moglich, in die Rothwendigfeit fest, fein eigenes Beftes nur durch folde Mittel au forbern, wodurch jugleich bas allgemeine gefordert wird. Die Rrage ift bier nicht, ob eine folde Berfaffung. in dem bochften dentbaren Grade von Bollfommenbeit, unter Wefen, wie die Menichen find, wirflich an erbalten fen: genug, baf Jedermann jugeben muß. bak eine Berfaffung, welche jener Bolltommenbeit Cmodurch die Breibeit augleich fo mobitbatig und fo unichablich ale moglich gemacht wird ) am nachften fame. munichenswurdiger mare, als eine andere, welche, bor lauter angftlicher Gorge, den Unterfchied amifchen der burgerlichen Freiheit einer ungebeuren Maffe poligirter Menfchen und der naturlichen Rreis beit fleiner Borden von Bilden, fo flein als moglich gu machen, gu wenig Rudficht genommen batte auf den Difbrauch, den der finnliche und leidenschaftliche Menich, sumal wenn er ein in Reffeln grau gewordener und nun auf einmal freigelaffener Stlave ift, bei jeder Belegenheit, mo fein unverftandiger

Egoismus mit ben goberungen ber Andern in Bufammenfluß tommt, von feiner Freiheit gu machen geneigt ift.

Gleichbeit in ihrem gangen Umfange findet fic nicht einmal unter jenen roben Birten = und 3a. ger - Dorden , die gum burgerlichen Leben , ober mas eben fo viel ift, jur mabrhaft menichlichen Eriftens, noch nicht reif geworden find. Ein civilifirtes Bolt. unter welchem ein jeder, mo er binblidte, nur feines eleichen fabe, muß entweder ein febr fleiner popellus fenn, und auf immer flein, arm und unbedeutend bleiben wollen, (oder ju bleiben genothigt fenn.) ober diefe aufs außerfte getriebene Gleichheit murbe fic, wenn man auf ihr befteben wollte, vermoge ber Ratur ber Gade, in furger Beit mit bem Untergang bes Staats endigen. Ber, ber fein Gofrates, Diogenes, ober Epiftetus ift, wird, unter einer Ragion pon 24 Millionen pollfommen gleicher Burger feines aleichen anders geborden wollen, ale mann, wie und fo lang' es ibm beliebt? Der wie geneigt merben, die drei und gwangig Theile ber Ragion. Die Richts baben , fich fublen, an ber Bobibabenbeis und den Reichthumern bes vier und amangigften, ber Alles bat, ibre Luft au feben, und fich wegen ber ungleichen Anstheilung des Goldes und Gilbere, und aller auten Dinge, die man fur biefe Detalle baben tann, mit der eiteln hoffnung ju berubigen, baf, nach swei oder drei Generagionen, ber Entel bes



über die Frangosische Revoluzion. 225

Millionars vielleicht ein Kaptobuer, und ber Entel bes Laglobners Minifter ober Marfdall bem Frant-

reich fenn merbe ?

Und die weifen Danner, bie thre fitofofifchen Gine fichten burd bie berüchtigte Deflaragion ber Rechte, in fo folimmen Ruf nefest baben, follten wirflich fo fcwindlich gemefen fenn, nicht gu feben was fie thaten, ba fie bie neue Organisation bes Staates auf eine allgemeine, unbestimmte, ber millführlichen Ausbebnung und gefahrlichten Difdentung ausgesette Gleichbeit grundeten ? Gie follten nicht gefeben baben, bag fie burch einen folden Grundfaß entweder des armen Bolles nur fpotteten. wenn fie, ihrer eigenen Deflaragion ber Rechte und ihrem vergotterten Sans Jatob' Rouffeau ju Eros Die verhaftefte aller Ungleichbeiten, Die Ungleichbeit amifchen Armen und Reichen befteben ließen : ober wofern die Gleichbeit in ihrem gangen Umfang geltend gemacht werden follte, daß alsbann ber Umftura ber alten Berfaffung fic endlich mit einem, bie Reis den ju Bettlern machenden, Staatsbanfrott, und mit einer neuen Austheilung bes Bobens von gang Kranfreich endigen mußte? Denn ebe, bis alle Ginwohner deffelben in eben fo viele hommes à quarante écus verwandelt werden, tann man nicht fagen, daß die Ronftitugion fie in den vollen Befit der naturlichen Gleichheit gefest babe, und bag jeder überall nur feines gleichen erblide. - D gewiß faben

die Demagogen dieß alles recht gut. Aber was fie noch deutlicher saben, war: daß fie zu Durchsehung ihres großen Plans, — die Monarchie (da fie noch nicht wohl auf einen Stoß umzuwerfen war) stuckt weise einzureißen, um auf ihren Trummern ihr schimarisches Ideal einer volltommenen Demotratie aufauführen, — die höchste Popularität nothig hatten, und also das Bolt, dessen ungleich größter Kheil aus Leuten die weder Geld noch Gut, aber dafter den straffere Arme und derbere Zauste haben, mit den ausschweisendsten Erwartungen anzusullen, und in einem immerwährenden Taumel von Leidenschafter au erhalten suchen mußten.

Und was ware denn also, genauer betrachtet diese Gleicheit, die — zu eben der Zeit, da fie alle Unterschied der Stande aushebt, und den robest Lumpenterl berechtigt, jeden gidevant Duc et Proceed wie dort der Esel in der Fabel den wilden Eber Herr Bruder zu grüßen — dem kleinen Eheil Reichen, besonders der Geldbesitzer, eine unübers dare Uebermacht und Allgewalt über die Armen I wiewohl diese letztern beinahe das ganze Bolt machen? Was für eine Gleicheit, die den demigenden Unterschied zwischen Altiv und Passon gern zuläßt, und es von etlichen Sous mehr weniger abhängen macht, ob ein Frankreicher (er auch ein Hans Jakob Rousseau ware) a einzigen gesemäßigen Ausübung der Razion.

beranitat, an Ermablung feiner Reprafentanten. Une theil baben foll ober nicht! Mufite das Bolt. dem man unaufborlich in die Obren febreit, - bas Bolt. welches man gefliffentlich in Berachtung und Diffe trauen gegen die tonftituirte vollziebende Racht und in übermuthiger Widerfeslichfeit gegen ibre gefete mafige Aufübung unterbalt: bas Bolf, welchem man noch immer, auch nachdem die Ronftitution aufs feierlichfte aum Grundgefet bes Reichs erflart worben ift, die ungebeuerften Brutalitaten und Berbrechen ungeftraft bingeben lagt; bas Bolt, welches man noch ju allem lieberfluß aufmuntert, fic überall in und außer Kranfreich mit einer neuen Art von tannibalifden Baffen, mit den neuerfundenen Ragioe nal. Spiefen gu bewaffnen, Die (nach ber Beifa. gung des eraltirten Gebers Bonneville)" bem menfch. liden Gefdledt feine primitive Starte, feine primis tive Freibeit, und feine uranfangliche Gludfeligfeit wiederverschaffen follen, tury bas Bolt, beffen Bille, nach mobibefagtem Deren Bonnepille, " mit dem Billen Gottes immer Gins ift, fo wie in der wahren Sprache ber Ratur, Starte und Recht Eins und Chendaffelbe find - mußte es nicht feiner Sinne beraubt fenn, wenn es, bei folden Aufmunterungen und folden Marimen gu Bolge, fic eber gur Rube begabe, ale bis es vermittelft feiner Spiefe, und ber neuerfundenen Laftit, Die und Dr. Bonnepille nach. ftens mitautbeilen verforicht, ber fogenannten Ep.

barifder Sabrbunderte) errungen bat. baf es uber tura ober lang bei jeber Ragion in unferm Belttbeile au diefer Breibeit und Gleichbeit tommen mird, und fommen muß. Much glaube ich, baß auf der einen Seite die Plebefer in jedem Euro. paifchen Staate mit biefem Grade von Rreibeit und Gleichbeit eben fo mobl aufrieden fenn tonnen. als auf ber andern die Billigfeit und Rlugbeit ber Rafte ber Datricier, ober. Deutsch zu reben, ber Abtommlinge unfrer alten Freien und Ritter . au loben ift, daß fie (nach dem Beifpiel bes Enalis fchen Abele) in allen gemeinen Berbaltniffen bes gefellichaftlichen Lebens nicht blos mit Dlebeiern , Die ibrem bunfeln Ramen burch Talente und perfonliche Berdienfte einigen Glang zu verschaffen gewußt baben. fondern überhaupt mit allen Derfonen von Erziehung und Lebensart, obne Rudfict auf Ramen und Stammbaum, fich immer mehr auf gleichen Ruff an' feBen befliffen find.

In Franfreich scheint weder die Partei ber so genannten Aristofraten den Plebejern so viel Breibeit und Gleichbeit eingesteben, noch die
unendlich zahlreichere Majorität der lettern
sich mit so gemäßigten Ansprüchen begnügen zu
wollen: oder vielmehr, die lettern sind durch den
undiegsamen Stolz der ersten gezwungen worden,
Alles von denen zu fordern, die Richts einzuräumen
entschlossen sind. Anstatt sich an der Freibeit ge-

augen zu laffen, haben fie dem Bolte, b. i. fich felbst, die Majestat zugeeignet; und die Steichsbeit aller Französischen Staatsburger ift seit der Revoluzion nach und nach so weit getrieben worden, daß der unbedeutendste Jatobinerklubs-Genofie dem Konige viel Ehre zu erweisen glaubt, wenn er den hut vor ihm lupft, und daß jedes wurstarmige, tupfernasse Fischweib sich von so gutem Adel dunkt als eine Bourbonstochter; — eine Art von Gleichbeit, wobei das gesellschaftliche Leben und die Bergnügungen an öffentlichen Orten, besonders in den Schauspielbausern, (wo die pobelbastesten Menschen sich ihrer Menschen geruhen) wenig unter diesem einst so fein gesitteten Bolte gewonnen hat.

So lange die erste Partei darauf besteht, Ach nicht eher zur Auhe zu begeben, bis in Frankreich alles wieder auf den alten Fuß (d. i. wie est in den goldnen Zeiten Ludwigs des Großen, des Regenten Filipp von Orleans und des vielgestiebten funfzehnten Ludwigs war) geseht seyn werde, ist wenig Anschein, daß die Bollspartei von ihren auf das andere Ertrem getriebenen, bereits in Besitz genommenen, und durch die Ronstituzion selbst besestigten Anmaßungen auch nur einen Litel sahren lassen sollte. "Gleich heit und Kreiheit — sagte neulich der allgewaltige Boltsredner Isnard — Gleichbeit und Freibeit sin d

den Westfranten eben fo unentbebrlich geworden als die Luft, die fie einathmen." Auch zweifelt biefer neue Dirabeau nicht, von der Sobe feiner Rednerbubne berab alte feine Mitburger mit bem beiligen Reuer des Batriotismus bermaken au burchaluben. daß es ihnen ein leichtes fenn werde, "mit der einen Sand ihr Geld wegwerfend, mit der andern bas Schwert giebend, ju fampfen, ju flegen, und bas übermutbige Gefchlecht ber Ariftofraten au amingen. die Qualen der Gleichbeit auszuhalten. "

Dief durfte denn doch mobl etwas mehr beiliges Reuer, Beit, Affignate und Frangofenblut toften, als fich herr Jonard in der hobe feiner Begeifterung einbildete. Rame es aber auch bagu, fo murde boch fur die innere Rube Franfreichs und die Biederberftellung feines Boblitandes menig damit gewonnen fenn, wofern die roben Demagogen, die bermalen in ber Naxionalversammlung fo laut ichreien und fo menia fluges ju Stande bringen, eben fo bartnadia bei den demofratischen Grundtagen der Konftitugion beharren wollten, alf bas übermutbige Gefolecht bei feiner Unbanglichkeit an bie alte Berfaffung, mit welcher feine Brarogative fteben ober fallen.

VIII.

Das Bersprechen der Sicherheit, Freiheit und Gleichheit.

Befdrieben am 2, April 1792.

Sicherheit — Freiheit — Gleichheit — brei große, viel umfassende Worter! bald ausgesprochen, leicht augesichert! Aber wie unendlich viel gehört dagu bis es nur möglich gedacht werden tann; baß irgen bin Bolf, geschweige ein Bolf wie das Französische, unter allen gegebenen Umständen — nach einem gewaltsamen-Umsturz des ganzen vorigen Systems — mitten unter der brausenden Gahrung, in welcher die unaufhörlich gegen einander anprallenden Elemente dieses politischen Chaos die neue Gestalt, wozu die fonstituirende N. B. nur das Modell machen konnte, oder, wofern dieß nicht möglich seyn sollte, irgend eine andere zu gewinnen streben, —

fich in wirklichem Befit ber jugesicherten Gleichbeit, Freiheit und Sicherheit befinde, Die mit burgerlicher Ordnung so fower zu vereinbaren fint; und bis man also diese, jest nur versprochene, nur im Traum oder im Bahufinn des Freiheitesieberd gekoftete Guter, wahre, bleibende, nach ihrem gangen Umfange in Besit genommene Guter der Nazion nennen kann!

Sicherheit ift nicht eber ba, fann nicht eber ba feyn, bis bas Gefet, welches fie allen guten Burgern gufichert, mit einer unaufhaltbaren vollzies benden Macht umgeben ift, bie in ihren Birtungen durch nichts als das Gefet feloft eingesthräuft ift. Sicherheit fann nur da ein wirtliches Gut beis fen, wo tein bofer Menfch ficher ift.

Treiheit, au ber liche, burgerliche Freiheit.

wird nur dadurch ein Gut, wenn fie der innern
fittlichen untergeordnet ift, welche fich ofne Dern
fchaft der Vernunft über Sinnlichteit und Leiden
fchaften gar nicht denten läßt; und welchen genencht benten läßt; und welchen genencht bane Ronftitugion, und wenn fie unmittelbar aus Jupiters Daupt hervorfprange, zusichern fann. Eben darum haben die Menschen — die mit allen ihrem Ligenbuntel und mit allem ihren Abschen vor außerlichem Zwang, sich selbst ihre schwache Seite doch nicht abläugnen konnten — von jeher gefühlt, daß fie, um
sich wohl befinden zu konnen, nicht regieren, sondern
regiert werden muffen. Eben darum ist für jede

über die Frangofische Revoluzion. 223

Ragion bon jeber nicht diejenige Berfaffung fur die befte gebalten worden, die jedem einzelnen Menfchen die moglichft großte Kreibeit einraumt, fondern Dies jenige, Die einem Beben - bei ber moalichften Rreis beit. feine Rrafte und alles mas er fonft fein nennen fann, ju Beforderung feines eigenen Beften, ansumenben - fo viel moglich die Rreibeit benimmt. au feinem und anderer Schaden thatig au fenn, und ibn, fo viel moglich, in die Rothwendigfeit fest, fein eigenes Beftes nur durch folde Mittel au forbern, wodurch jugleich bas allgemeine gefordert wird. Die Frage ift bier nicht, ob eine folche Berfaffuna. in dem bochften denfbaren Grade von Bollfommenbeit, unter Wefen, wie die Menichen find, wirflich an erbalten fen: genug, bag Jedermann jugeben muß. baf eine Berfaffung, welche jener Bolltommenbeit (modurd die Breibeit augleich fo mobitbatig und fo unichablich ale moglich gemacht wird ) am nachften fame. wunschenswurdiger mare, als eine andere, welche, bor lauter angftlicher Gorge, den Unterfcbied amifchen der burgerlichen Freiheit einer ungebeuren Maffe polizirter Menfchen und der naturlichen Kreibeit fleiner Borden von Bilden, fo flein als moglich ju machen, ju wenig Rudficht genommen batte auf den Migbrauch. den der finnliche und leidenschaft. liche Menich, jumal wenn er ein in Reffeln grau gewordener und nun auf einmal freigelaffener Stlave ift, bei jeder Belegenheit, mo fein unverftandiger

igoismus mit den Foderungen der Andern in Bu-Sangenting tommt, bou leiner greibeit gn moden

Bleich beit in ihrem ganden Umfange findet fich nicht einmal unter jenen roben hirten. und 360 Bet - Dorgen' Die gam pfiederlichen gebeu' oger mas geneigt ift. eben fo viel ift, dur mabrhaft menschlichen Eriftend. noch nicht reif geworden find. Ein civilifirtes Boll, unter welchem ein jeder, wo er binblidte, nur feines Bleichen labe, ung eutmebet ein lebt fleinet bobeffire Bierchen Ind. umn euemeier ein lede rieiner bokerreng pepn, uno auf immer tiein, arm uno unveceurend bleiben wollen, oder du bleiben genothigt fenn, ) oder du bleibene Gleichheit wurds oder diese aufs außerste getriebene fich, wenn man auf ihr besteben wollte, vermoge ber Batur ber Cade, in farter Zeit mit Dem AuterBaus Nutur ver Suue, in tuiser der fein Sofrates, Disse bes Staats endigen. Mer, der fein genes, oder Epiftetus ift, wird, unter einer Razion bon 24 Millionen volltommen gleicher Birger feines dleichen auperg geborchen wollen, ale waun' mie deueist mergen' gie prei nug gwaugig Ebeile ger Bayion die Richte baben, fich fühlen, an der Wohlhabenbe nug geu Beichthnuern geg pier nug smaugidten p Alles bat, ihre Luft bu feben, und fich wegen wuegeigen Angebeilnud geg Boipeg nug Gitpere' ; aller diten Diude' Die man int piele Wetalle De aner Anere Sinde, Die um in Diele Bernbiden' wach Imei ober prei Generationen per Eufel



Atonars vielleicht ein Raylobner, und ber Entel Raglobners Minister oder Marfcall von Frantd fevn werde ?

Und die weisen Manner, die thre ftesofifchen Ginten burd bie berüchtigte Deflaragion ber dte, in fo folimmen Ruf nefest baben, follten tlich fo fdwindlich gewesen fenn, nicht gu feben f fle thaten, ba fle bie neue Dragnifation bes pates auf eine allgemeine, unbestimmte, ber willrlichen Ausbehnung und gefahrlichften Mifdeua ausgesette Gleichbeit grundeten ? Gie follten it gefeben baben, bag fie burch einen folden indfaß entweder des armen Boiles nur fpotteten. in fie, ibrer eigenen Detlaragion ber Rechte und m vergotterten Sans Jafob' Rouffeau gu Eros berhaftefte aller Ungleichbeiten, Die Ungleichbeit fcben Armen und Reichen befteben liefen : ober ern die Gleichheit in ihrem gangen Umfang gelgemacht werden follte, bag alsbann ber Umftura alten Berfaffung fich endlich mit einem, die Reiju Bettlern machenden, Staatebanfrott, und einer neuen Austheilung bes Bobens bon gang nfreich endigen mußte? Denn ebe, bis alle Ginner desielben in eben fo viele hommes à quae écus vermandelt werden, tann man nicht fagen, die Ronftitugion fie in den vollen Befit der irlichen Gleichheit gefest babe, und baß jeder über. nur feines gleichen erbliche. - D gewiß faben talanke on AT 30. 15 .

die Demagogen dieß alles recht gut. Aber was fie noch deutlicher faben, war: daß fie zu Durchsetzung ihres großen Plans, — die Monarchie (da fie noch nicht wohl auf einen Stoß umzuwerfen war) studzweise einzureißen, um auf ihren Trümmern ihr schie marisches Ideal einer vollsommenen Demokratie aufzuführen, — die höchste Popularität nothig hatten, und also das Bolt, deffen ungleich größter Theil aus Leuten die weder Geld noch Gut, aber dafür besto straffere Arme und derbere Fäuste haben, mit den ausschweisendsten Erwartungen anzusullen, und in einem immerwährenden Taumel von Leidenschaften zu erhalten suchen mußten.

Und was ware denn also, genauer betrachen, diese Gleichheit, die — zu eben der Zeit, da fie allen Unterschied der Stände aushebt, und den endehm Lumpenkert berechtigt, jeden gidevant Duor auftige (wie dort der Esel in der Zabel den wieden, Und herr Bruder zu grüßen — dem kleinen Sheit der Reichen, besonders der Geldbesiger, eine untäckstäte dare Uebermacht und Allgewalt über die Krunen With, wiewohl diese letztern beinahe das ganze Brut und machen? Was für eine Gleichheit, die den denhalb genden Unterschied zwischen Attive und Passer aber weniger abhängen macht, ob ein Frankreicher (wonn er auch ein Jans Jasob Rousseau ware) en de einzigen gesemäßigen Ausübung der Ragion-Sch



uber die Frangofifche Revolugion. 227

eranitat, an Ermablung feiner Reprafentanten. Ans beil baben foll ober nicht! Dufte das Bolt. bem man unaufborlich in die Obren foreit .- das Boll. welches man gefliffentlich in Berachtung und Diffe trauen gegen die tonftituirte volltiebende Racht und in übermutbiger Widerfeslichfeit gegen ibre gefesmafige Ausubung unterhalt; bas Bolt, welchem man noch immer, auch nachdem die Ronftitugion aufs feierlichfte jum Grundgefet des Reichs erflart worben ift, Die ungebeuerften Brutalitaten und Berbrechen ungeftraft bingeben lagt : bas Bolt, welches man noch zu allem Ueberfluß aufmuntert. Ech überall in und außer Franfreich mit einer neuen Art pon tannibalifden Baffen, mit ben neuerfundenen Ragios nal. Sviefen ju bewaffnen, " die ( nach der Beifa. auna des eraltirten Gebere Bonneville)" bem menfch. liden Gefdlecht feine primitipe Starte, feine primis tive Freibeit, und feine uranfaneliche Gludfeligfeit wiederverschaffen follen, tura das Bolt, beffen Bille, nach mobibefagtem herrn Bonnepille, " mit bem Billen Gottes immer Gins ift, fo wie in ber mabren Sprache ber Ratur, Starte und Recht Eins und Cbendaffelbe find - mußte es nicht feiner Ginne beraubt fenn, wenn es, bei folden Aufmunterungen und folden Marimen au Rolge, Ach eber gur Rube begabe, als bis es permittelft feiner Spiefe, und ber neuerfundenen Saftit, die uns Dr. Bonnepille nach. ftens mitautbeilen verfpricht, ber fogenannten Ty-

mie (d. i. den Berfaffungen aller dato noch benu riane pengen Staaten ) auf pem ganten Exppopen ein benden Staaten ) auf dem ganden grovoden ein allentbalben bas Bolt, ober, nve gemant, unv auentwaiven var wort beile beile. Das menfolige Seldlege in feine primitive greibet and Bleichbeit, p. i. in pen leligen Stand per Ren. und Gleichbeit, d. i. in ven letigen Stano ver Reus-und Gleichbeit, d. i. in ven letigen Stano ver affen. feelander und aller übrigen, Pferdemerkler, genschiebenen Pferdemerkler, baben lichen Ratur und Trogfoditen burückgefett baben schoffen und Trogfoditen

mirg s

Wie große Soffnung vorganden fen, diefes Sature uilige Alter per Welttraufen noch por Apung pieles Tabrhunderts du erleben, beweiset beinabe alles, was Japrquinverte bu grieven, veweiset vemape ques, mas wir seit einigen Monaten von dieser derrutteten Ras wir leit einigen monaten von vieler berrutteren mas sion du poren uno du iesen veronimen. Manuel, Carlabe und Gesinnungen der Carra, Manuel, Car sabire, Independenten, welche, nur in einer and diese neuen Index in sinen soldten state die deißen, diese neuen Index in sinen soldten sinen sinen soldten sinen sinen soldten sinen sinen soldten sinen sinen soldten sinen sine Dern Borm und in einer fosmopolitisch tonenden Setu garimen nug Muteruegunuden per Oprawe one marinen und millennarischen Schwarmerei des nunnaherimen nun minerninen etuenetu peldattigi Toren nun Then Inderhaungeren on beurene neimaten Scheint) bereits einen Theil der Rasion angested Imeine Deiene einen mabilabeinlichet unt gn palp f alogieu Epeil erdiften papeu, pa uiot gn fend, ien Bie Benoingiou gie Augagi per Hudingiic



über die Frangofifde Revolugion. \$29

die nichts als das nacte Leben zu verlieren baben, - eine Angabl, die porber foon fo groß in grantreich war - auf eine ungebeure Art vermehrt bat. Schon feit geraumer Beit ift ber Anfchein . bas bie To oft beschworne Konstituzion die Anarchie endlich verdrangen werde, immer fcmader geworden. Der Staat, beffen gludliche Biebergeburt ber Belt allguporeilig mit fo lautem Jubel angefundigt wurde, beforganifirt fich fcon in feinem embryonischen Stande wieder mit folder Gefdwindigfeit, Das eine: on den wenigen achten und mabrhaft aufgeflarten Datrioten, die noch sumeilen die Stimme der gefunen Vernunft und der Wahrheit in der R. B. boren affen, herr Baublanc, am 20. Rebruar tein Beenten trug, feinen herrn Rollegen, von ber Redterfangel berab, ju fagen : " Franfreich bedarf einer Regierung, und wir werden fo lange feine baben is diejenigen, benen bas Befet bie verfchiedenen meige ber bochften Gewalt anvertraut bat, refpet. irt werden. Run frage ich Gie, meine herren, aben wir eine Regierung ? Rein! Die adminiftris enden Rorper find obne Anfeben: Die Befehle, fo ie im Rahmen bes Gefehes geben, werden verachtet; nd wenn man biefe Thatfachen bem Gefetgebenden nzeigt, laft er die Storer und geinde bes gemeinen Befens nicht bie Strenge ber Befete fublen, . f. w. «

Dan bat ben furglich entlaffenen Minifter Cabier de Gerville befdulbigt, er babe in bem ausführlichen und unpartenifchen Berichte, ben er ber Ragional . Berfammlung am 18. Rebr. über ben innerlichen Buftand Kranfreiche abftattete, amar nicht porfablich, aber bermoge feiner individuellen buffern und melancholischen Ginnegart, ju febr ine Schwarggelbe gemalt, und bie Lage viel flaglicher vorgeftellt Indeffen beweifet fcon die fo eben ans als fie fen. geführte Stelle aus einer amei Lage nach bem Berichte bes Minifters gehaltenen Rebe, bag Cabier nichts übertrieben batte, und felbft Berr Guabet, (einer von den eifrigften Jafobinern) wiewohl er Die Urfache bes lebels nicht ba, wo fie augenfcheinlich liegt, fondern bloß in der porfatlichen Unthatigfeit ber vollgiebenben Dacht feben wollte, mußte boch mit Wehmuth gefteben, bag Franfreich fich in einer beinabe ganglichen Desorganifagion befinde.

Rein Bernunftiger wird hieraus die Folge gieben, daß es alfo mit Frankreichs politischer Eriffeng völlig aus sey; und gewiß kann Riemand weniger als ich behaupten wollen, daß eine Nazion, die so unermekliche Lebenskräfte und hulfsquellen in fich sethst und in ihrem Boden hat, fich nicht wieder erhobten, wieder beruhigen, eine bessere Gestalt gewinnen, und endlich (ware es auch erst unter der dritten Generazion) in einer, vielleicht der eftentaligen unendlich weit vorzuziehenden Berfassung ihren neuer

über die Frangofifche Revolugion. 231

politischen Lebenslauf beginnen tonne. Es ware Unfinn, das Gegentheil behaupten ju wollen. Aber mit allem dem tann von Riemand, der nicht mit offenen Augen-vorsählich nicht sehen will was im Sonnenlichte vor ihm liegt, gelängnet werden:

- 1) daß Frantreich, im Ganzen genommen, fich noch immer in dem unentschiedenen Bustande der Revoluzion und in der nämlichen anapchischen Berruttung befindet, von welcher Cabier der Razional Bersammlung ein eben so trauriges als getreues Gemalde vorgelegt hat; -
  - 2) daß Freiheit und Gleichheit, so lange bieser Zustand, der alle offentliche Ordnung und personliche Sicherheit ausschließt, fortdauert, teine Guter für die Razion, sondern im Gegenstheil schneidende Wesser und tödtliches Geschof in den Sanden von Lindern und Rasenden find; und
  - 3) daß diesem heillofen Bustande nur durch Ein Mittel abgeholfen werden tann, welches aber, ungludlicher Weise, gerade das ift, dem fic die bis jest noch überwiegende Partei der Jatobiner mit aller Gewalt entgegen ftraubt.
- "Und worin bestinde diefes Mittel?" herr Baublanc, der hierin Borthalter aller gefund denstenden Menschen in Europa ift, hat seit dem 20 Febr. nicht aufgehort, es der Razional- Bersammlung bei

jeder Gelegenheit, wiewohl veraebens. in die Di au rufen. Bas fur eine Regierungsform bie & abfifche Ragion. ober irgend eine andre in der ? fich auch geben mag, eine Regierung muß fie bal und da fic das Bolt nicht felbft regieren tann muß es regiert werden : und um qut regiert au! den, muß es nach gerechten Gefegen regiert wer und wer fich diefen Gefegen nicht unterwerfen. ibr Unfeben auch dann nicht einmal, wenn er ungablige Dal befcworen bat, ertennen will, dazu gezwungen werden durfen. Mber 1 dief ift noch nicht binlanglich: der Widerfpen muß auch gezwungen werden tonnen. alfo eine pollziebende Macht da fevn. b Wirtungen, fo lange und in fo fern fie in Schranten ber Gefete bleiben, unaufbaltbar muffen. - " Franfreich muß eine vollziehende D baben, fagte Berr Baublanc in der Ragional. fammlung am 22 Rebr. : fie ift Diefer fo leichtfint Ragion unentbebrlich: unentbebrlich Diefem 2 das die Brimar = Berfammlungen und die Be perabiaumt, um die Berhallen von 33 Schauf falen ju überichmemmen. Obne Regierung f fein Wohlfiand, feine Freiheit, feine Bezahlung Abagben Statt. Das Bolt muß wiffen. es zwar Souveran ift, um bas Gefet maden. aber Unterthan um es aus iı ben. "

#### über die Frangolifche Mevolugion. 233

Sollte man glanben, best ein Theil der gesethges benden Bersammlung finntes und unverschäut genug sepn konnte, bei dieser letten Periode voll Unwillen aususcheren, und eine so unläugbare Bahrheit durch ungezogenes Murren und Lermen erstiden zu wollen ?— und daß der Redner nicht eher wieder ruhig sortsahren konnte, bis er die im Bersammlungssale aufgestielte Buste I. I. Kouffeaus zu Hulfe rief, und den herren sagte: daß nicht Er, sondern dieser nameliche Rousseau— dessen Grundlate sie, mit-aller blimben Berehrung seines Ramens, so wenig kennen, und so schlecht besolgen — der Urheber der großen Wahrheit sey, die das Woll wissen soll.

Rach manchen andern, am rechten Ort gesagten Bahrheiten, von welchen berr Baublane bei dieser Belegenheit sein herz erleichterte, suhr er fort: "Ich fürchte nichts als die Unarchlezie, suhr er fort: "Ich suchte nichts als die Unarchlezie ich werfe einen Blid auf die Eisgrube von Avignon, und schaudre! Ich sürchte weder die Gegenrevoluzion noch den Krieg. Die Frankreicher müßten das verächtlichste Bolt auf dem Erdoden senn, wenn sie nicht triumfirten. Bas ich fürchte, ist die Auflösung des Staats, die Anarchie, die Unaflösihr schreiches Haupt emporhebt. — Das heil von Frankreich ist in euren händen. Erklart euch, das ihr die konstituirten Rächte respektirt wissen wollt, das ihr jede Berlehung der Konstituzion mit der ausersten Schärfe rügen werdet, und baß ihr, um fie

pur Bollgiebung gu bringen, die Minifter eben fo gewiß ichaben, ale fie bestrafen werdet, wenn fie fic von ibr entfernen."

Diefe weife Rede bes herrn Baublanc wurde amar, einiger entgegen brummenben Schwindelfopfe ungeachtet, mit machtigem Sandeflatiden aufgenoms men : aber fie ift bieber ohne merfliche Birfung geblieben. Das lebel bat in ben funf letten Bochen. bauptfachlich wegen ber Bebarrlichfeit ber Ragionals Berfammtung, Die grobften Musichweifungen und Berbrechen des Dobels ungeftraft zu laffen, vielmebr ab = ale augenommen : und alle Berfuche ber Freunde ber Ordnung, ben turbulenten Teufel, von welchem bie Demagogen und ibre Selferebelfer befeffen find, au befdworen, find vergeblich gewefen. Und vergeblich merden fie fenn und bleiben, fo lange (um mich ber Worte eines andern Frangofifchen Batrioten au bedienen, ber es im achten Ginne biefes fo graus lich gemigbrauchten Wortes ju fenn fceint) " bie fonftitugionsmaßen Autoritaten (Die Direfgion, Dunigipalitaten und übrigen Magiftrateperfonen) ju ber unfeligen Babt gezwungen find, entweder Dit= fouldige ober Schlachtopfer biefer (burch gang Franfreich verbreiteten) Rlube ju merben, bie teine andre Rafon tennen, ale ibren Willen, teine Berechtigfeit, ale ibre Starte, feine Rubrer, als ibre unbandigen Leibenfcaften, und noch einin bartnadia barauf bebarren offentliche Orbustnat

über die Frangofifce Revoluzion. 235

bas ficerfte Unterbrudungsmittel bes Spitt; und Rube für einen Stlaven Buftanb maufeben."

Co lange biefe Rlube, von einem foliben Seifte befeelt, bie Dberband in Granfreich behalten. End Die Gefete, Die Ronftitugion, und die Siderbeit. Rreibeit und Gleichbeit, welche fe bem Baners - und Sandwertemann gufichert, leere Borte obne Sinn und Rraft; und man muß ficht nicht mundern loffen , wenn man mit jebem Bofttage bon neuen Bolfeunruben, neuen Gewalttbatigfeiten gegen bas Gigenthum und Leben berienigen. Die fich unter ber Garantie bes Befetes ficher glaubten, von Une geftraftheit der graulichften Mordthaten, von Stad. ten, die fich gegen Stadte bewaffnen, von rechtfcaffnen - Magiftratsperfonen, die, wie ber brave Maire von Etampes, Simoneau, weil, fe lieber fterben, als ibrer Pflicht untreu werden wollen, der Buth eines tannibalifden Bobels Breis ace geben werden, furs, wenn man bon immer neuen Ausbrüchen bes Reuers. Das von ber berrichenben Partei fo eifrig angefdirt wird, gu lefen betommt. Alles bas find die natürlichen Rolaen bes unnaturlichen Buftandes, in welchen bas Bolf theils burch die Ronftitugion felbft, theils burch bie republitanis fche Partei, gefturgt worden ift, welche (mas fonderbar genug ift) bon dem Augenblid an, da ber Ronig auf Die enticiebenfte Art, por ben Augen von gang Europa, die Lonftitugion amabm, unrubiger

und geschäftiger, als jemals wurde, ben Staat in Berwirrung gu feten, und seitdem fie fich der Masjorität in der neuen gesetzgebenden Bersammlung gu bemächtigen gewußt hat, fich so beträgt, daß ihr Bersahren ohne einen geheimen Plan, die tonigliche Burde vollig abzuschaffen, gar nicht zu erktaren ift.

Wahrscheinlich mogen die Saupter und Berfecter biefer Partei wohl alle Ursache haben, fich felbst nicht anders, als unter den Erummern des Ehrons ficher zu glauben. Aber die Nazion scheint vor einem solchen Gedanken noch zuruszuschauszus, und weder geneigt, noch genug vorbereitet zu seinen so gewagten Schritt zu bhun, der, wofen zu nicht den Untergang des Reiche nach fich ziehen falle eine ganz neue Konftituzion und Dodnung der Binden nothwendig machen wurde.

Die Demagogen haben baber in biefen Ragine einen weniger gefährlichen, wiewohl langfamern Ming ju ihrem letten Zweck zu gelangen, eingafchlagenis Sie haben nicht geruht, bis fie es endlich babier brachten, die Diener, die das Vertrauen bes Konigk hatten, zu entfernen, und Ludwig XVI. mis lander Riniftern zu umringen, die für erklätte, eifrige und zuverläßige Jakobiner bekannt find. Der Erfolg und ausfallen wie er will, immer und er den Abscheit der Partei beförderlich fenn. Die neuen Winiften bleiben entweder ihren bisherigen Grundfahen nich dem republikanischen Alub, welchem fie Gehrefung

und engestes Einverständnis zeschworen saben, getreu oder nicht. Im ersten Zalle regiert der Jasobiner-Rlub durch siez die Ronstituzion ziet nur so viel sie wollen, und gewinnt unter ihrem Pänden, welche Gestalt ihrer Perrsch und Nabsuche die zuträglichste ist; und der König ist eine blobe Komparse, sein Wille ein blober Rachball, seine Autorisät Nichts! Im andern Zall wurde die herrschende Partei bald Mittel sinden, sich einen ungetreuen und widerspenstigen Minister wieder vom Natse zu schaffen, oder sie mußten nur inzwischen, dusch irgend eine neue Ratastrose, ausgehört haben, die herrschende zu senn.

Man tann alfo, feit diesem mertwurdigen Siege, ben die Jatobiner über den Konig und über die achten Freunde der Konstituzion erhalten haben, mit Grund annehmen, daß Franfreich, für den Moment wenigstens, eine wirkliche Demo tratie ohne alles Begengewicht ift.

Es wird fich in Burgem geigen, ob die Ragion unter biefer Regierung beruhigt werden und gedeisten mird. Aber bis wir diefen Erfolg — diefen nie erhörten und allen bisherigen Erfahrungen und Theosrien widersprechenden Erfolg einer nach Briffotschen und Bonnevillschen Maximen geführten Regierung mit Augen sehen, und bis die Zeit seine Dauershaftigfeit bestätigt haben wird, — wollen wir den Antheil, den wir als Rachbarn, als Europäer,

und als Menschen, an den Französischen Sandeln und Ereignissen nehmen, auf ein gerechtes Mitleiden mit dem Elend eines getäuschten und irre geführten Bolfes einschränken; und anstatt uns durch die bestrüglichen Borspiegelungen seiner heuchlerischen oder schwärmenden Führer zu ahnlichen Ausschweifungen verleiten zu lassen, vielmehr Beobachter des stillen Bangs der Natur und der Vernunft mitten durch alle diese Stürme blinder oder selbstsuchtiger Leidenschaften abgeben, und, während uns Frankreich so laut zuruft:

Discite justitiam moniti et non temmere
Divos!

uns aus den lehrreichen Erfahrungen, womit fie bie Menfcheit auf ihre Roften bereichern, die Regeln und Kautelen abziehen, die uns, bei unferm eignen fortschreitenden Streben nach Verbefferung unfers Buftandes, vor den Klippen bewahren tonnen, an welchen fie Schiffbruch gelitten haben.

#### IX.

# Die Franzbsische Republik

Sefdrieben im September 1792.

So hat denn die republikanische Partei in Frankreich endlich doch den Eriumf erhalten, der diese letzten vier Jahre durch das unverrückte Ziel aller ihrer Bemühungen war! So ist se endlich reif geworden, die Frucht so vieler Rachtwachen, so vieler Kämpse, so vieles Blutes, so vieler Berbrochen! Der neu zusammen berusene Razionalkonvent hat sogleich in seiner ersten Sizung die königliche Würde auf immer abgeschafft; Ludwig der Sechzehnte und seine Familie ist in den Privatstand herab gestürzt, und Frankreich — nennt sich eine Republik.

Dies ift fo einmutbig und mit folder Entichloffenbeit gescheben, daß man wohl nicht zweifeln tann, alle Deputirte, die an dem Befchluß Theil genommen baben, muffen gewiß gewelen feyn, es

Muffaße en ber Bille bes grandofifden Bolfes, teinen Ronig mehr du haben. Die Frangofen haben einen woning mede on danberepolugion, die fle binnen vier Jahren erlebten, damit angefane ben' pie delekmakide Bertalinud numm. merten' ebe le noch mngten' mag ent gine am bere fie an ben Plat berfelben feben wollten.

Der Konpent bat Frankreich smar für eine Re publit erflart. Allein, fürs erfte, wird, um eine Republik su feyn, noch etwas mehr erforbert, als es fenn gu mollen; und dann ift auch das Bort Republit ein febr unbestimmtes, vielfinniges Bort. Mad Beuegid nug Genna' lo dut mie Cau Rarino, nennen fich Republiken, und werden de für erfannt; fogar Polen gilt für eine Republit, selbst in Diesem Augenblick, da die Rasion in swei Parteien derriffen ift, pon welchen Diejenige, bie bere mittelft einer neuen Konftitusion ben Segen ber Breis Peit über Dolen berpreiten mochte, pon perienigen, Die für Die alte Ordnung ober Unordnung ber Dinge freitet, ale bie Morderin ber Polnifchen Freibeit ausgeschrieen, und im Ramen ber Freis

Frankreich ift alfo dadurch, daß es fich sur Re publit erklart bat, noch nichts bestimmtes, noch Beit felbft unterdruckt mirb. feine in politischem Ginne feibstetandige Gefellichaft geworden. Denn biefer rafde Schritt gefcab, che man noch über die große Frage:

über die Frantofifde Repolution, ger

Bas für eine Ert Republit Rranfreich fenn foll ? \*

and über die noch größere:

. Db und wie fern es moralifc moalic fen, baf Arantreich eine Republit fenn tonne ?"

me Rlare und überein gefommen mar.

3d will bier nicht unterfuchen, ob bie Mbichaffung ber foniglichen Burbe rechtmaßig, poer flug, ober auch nur in ben porliegenben Umftanben bas einnige Mittel, wodurch Frantreichs Berberben verbutet werden tonnte, und alfo ( in fo fern die Rettung bes Bolts bas bochfte Gefet ift) wirtlich nothwendia war. Der Brozes zwifden gu bwig bem Sechzebnten und feinem Bolfe ift noch bei weitem nicht fo inftruirt, daß ein unbefangener Bufoquer biefer großen Begebenbeit Grund genug bot Rib batte, ein richtiges Urtheil in biefer bochft verwickelten Cache feftaufegen. Bir baben bieber nur Die Anflager bes Ronias mit ibren Beweisen und Bebelfen gebort, aber wenig ober nichts bon bem. was Ludwig der Sechzehnte gu feiner Bertheidigung ju fagen bat. Bei ben Sauptern ber republifanischen Dartei, und durch fie bei dem großen Ebeile bes Bolfe, über deffen Meinungen und Leibenfchaften fie fich eine febr begreifliche Berrichaft gu verfchaffen gewußt haben, ift es freilich eine ausgemachte und auffer allem billigen Bweifel gefeste Sache, baf ber Ronig treulos, eidbruchig und verratberifc an der Bielands BB. 41. 25b.

Raxion gebandelt babe. Aber jedem andern bleibt es noch immer (um das wenigste au fagen) febr problematifc, ob ein redlicher Cachmalter Lubwias in dem gangen Berlauf ber Revoluzion, in ber bon ibm angenommenen Ronftitugion felbit. und in bem tonftitugionswidrigen Betragen, beffen fic die Ragionalversammlung, die Jatobiner . Bruderfchaft und das Bolf (befonders das Warififche feit diefer Epote gegen den Ronig fouldig gemacht, nicht febr erhebliche Grunde finden fonnte, das feinige au recht. fertigen. Gewiß ift es wenigstens, daß es ibm nicht an Stoff au Begenflagen fehlt: daß ibm die republis fanifde Partei meder Beit noch Macht gelaffen bat. nach der Konftitugion ju regieren; daß man ibm bas Bertrauen des Bolfe - obne welches er ( wie die Berren mobl mußten) nicht lange Ronig feyn tonnte - auch da fcon ju rauben fuchte, da noch tein binlanglicher Grund jum Diftrauen vorbanden mar: daß man ibm aufe wenigste eben fo viele Urfachen gab, mißtrauifch gegen fein Bolf au fenn, als fein Bolt jum Argwohn gegen ibn batte; furs, daß er von der Nationalversammlung und den Demagogen fast bei den Saaren baju gezogen murde, fich endlich unter feinen naturlichen und erflarten Rreunden nach Dulfe umgufeben.

Doch, gefest auch Ludwig der Sechzehnte habe feine Abfegung verdient, und die Ragion fey nicht nur berechtigt, fondern, in Betracht aller vorliegen-

über die Franfosifche Rebolugion. 243

ben Umftande, fogar genothigt gewefen, burd Einführung einer' neuen Staateverfaffung und Regierung fich felbft gu belfen: auf jeden gall mußten die Demagogen, die nun fcon fo lange und eifrig baran gearbeitet baben, bem Bolf eine reine Demofratie in den Ropf zu feten, überzeugt fenn, daß der Ragion auf diefe Beife wirflich geholfen fen. Denn es mare Un finn, eine Ronftitugion, Die nur erft bor einem Sabre bon ber Rajoritat bes Bolts mit Frobloden und Jubiliren angenommen wurde, bloß wegen einiger Unvollfommenbeiten, oder um der Bergebungen des Ronigs willen, wieder aufaubeben, wenn man nicht aum weniaften ben Dlan einer andern fertig liegen batte, von welcher man fich gewiß balten tonne, baß fle burch ibre unlaugbare Bortrefflichfeit ben allgemeinen Beifall ber Ragion und ber unparteifden Belt bavon tragen muffe.

Und diefen Un finn haben die Demagogen gleichwohl wirflich begangen; und ich weiß fiicht wie ruhmtich oder troftlich es fur fie feyn tann, daß es weder der er fie noch der größte ift, den fie vor dem Richterstuhle der Bernunft zu verantworten baben.

Wir wollen indeffen die Rachficht gegen diese mit ihrem Bolle und dem gangen menschlichen Geschlecht es fo wohl meinen ben Ranner, fo weit treiben als fie nur immer geben tann; wir wollen die Sould eines Benehmens, bas wir, menichlicher Beife ju reben, nicht anders als widerfinnig beißen fonnen, den Umftanden, dem Drang der Beit, ber eifernen Rothwendigfeit, mit Ginem Borte bem Schidfal (bas fo viel tragen muß und tragen fann) auf den Ruden malgen. Das Rrangofifche Bolf will nun einmal aller Bortbeite des burgerlichen Befellicaftevertrage und einer gefemafigen Regie rung vollauf geniegen, obne ibnen auch nur bas gerinafte von den allgemeinen Rechten bes Raturmenichen an Freiheit und Gleichheit aufzuopfern. weiß aber freilich nicht, wie die Cache angugreifen ift. und ichidt alfo eine Angabl Manner aus feiner Mitte, in deren Beisbeit und Redlichfeit es ein befondres Bertrauen fest, mit dem Auftrag ab, gemeinschaftlich eine Berfaffung au entwerfen, beren Refultat jene bochft mogliche Freiheit und Gleichbeit fen, die bas Biel feiner Bunfche ift, und movon es fich bas gludfeligfte Schlaraffenleben verfpricht.

Ich frage nicht, ob diefe Manner einen folden Auftrag hatten annehmen follen ? ob irgend ein weisfer Mann fich zu so etwas anheischig machen wurde? Genug die Citoyons, die fich zum Razionaltons vent deputiren ließen, waren, was den Puntt der Freiheit und Gleichheit betrifft, gerade so weise als ihr oberster herr und Reister, das Bolt felbst, das sie zu seinen Stellvertretern und Stimmführern ernannte. Sie kamen zusammen, um zu suchen was

# über die Frangofifche Revoluzion. 245

nirgende ju finden ift, um ins Bert ju richten, mas fein Bott-moglich machen fann. - eine Republif. worin alle frei, alle gleich, alle glicklich find, eine wohl geordnete, rubige und blubende Republit, worin ein Bolf von vier und awangig Millionen Menfchen gu gleicher Beit ber Guve'ran und ber Unterthan ift; worin es, ale bochfter Gefesgeber, Gefete giebt, bie es, fo balb es ibm aut dunft, wieder abicaffen fann - als boch fer Richter, fo oft es ibm turgen Broges au machen beliebt, bas Gefes an jedem wirflichen ober vermeinten Berbrecher eigenbandig polizieht, u. f. m. wenn nun biefe madern Danner peraebens gefuct baben werden, was nicht au finden ift, beraebens an einem Bert arbeiten werben, beffen fic nur ein neuer Prometheus mit neuen, aus--brudlich aus einem gang befondern Ebone dagu gebildeten Meniden unterfangen tonnte : follten wir wohl Urfache baben, und barüber gu mundernif.

Gleichwohl, wenn diese Manner, da fie fich nun einmal des Abenteuers, unterwunden hatten, es wenigstens nur so angriffen, daß die hoffnung; ohne
eine oder mehrere neue Revoluzionen bamit zu Stande
tommen, einige Bahrscheinlichteit hatte; wenn fie,
durch das zweifache Beispiel ihrer Borganger gewisiget, wenigstens nur die Abwege, in welche fich
jene so oft verloren, nur die Allppen, gegen die fie
so oft mit vollen Gegeln anfuhren, zu vermeiden

fucten : fich felbft, bebor fie die Sand an ein fo wichtiges Wert legten, von unlautern Leidenichaften gereiniget, allen Rafgionegeift verbannt, allen Debenabfichten entfagt batten; wenn fie eintrachtig und mit gegenseitigem Butrauen, mit Burbe, Rube und talter Ueberlegung, wie den Depofitarien ber Boblfahrt eines gangen Bolfe gegiemt, ju Berte gingen : fo mochte noch immer etwas Gutes von ibren Bemubungen ju boffen fenn; fo tonnt' es ibnen boch vielleicht wie gewiffen Aldomiffen geben, Die gwar nicht den Stein der Beifen, ben fie fuchten, aber boch irgend eine treffliche Aranei, eine neue Karbe, Die Runft Porzellan ju machen, ober fonft etwas fanden, das fie amar nicht fuchten, das aber wenigftene der Dube werth war gefunden ju merben. Wenn fie, anftatt bas Ideal de la Democratie la plus democratique ( wie der Deputirte Dffelin fagte) in Franfreich ju realifiren, auch nur, nach fo vielen Berfuchen, endlich die Befete und Derfaffung ausfundig machten, die ber gegenwartigen Befchaffenbeit ber Dagion Die angemeffenften maren: welcher billig bentenbe fonnte mehr von ibnen forbern ?

Die wenigen Lage, feit welchen ber neme Magten naltonvent in Attivität ift, find freilich ein fo hanger Beitraum, um über bas was fich von ihm annerlen läßt, ein ficheres Urtheil festaufenen. Indeffen bet fich boch bereits in biefen wenigen Lagen in Nefer großen Synobe, wiewohl sie aus lauter eifrigen Republikanern besteht, so viel Ungleichartiges in ber Denkart, so viel Diskordanz, leidenschaftliche hiche, Unlauterkeit, Kabale und Fakzionengeist hervorgethan, das wir andern Weltburger; benen in dieser ganzen Revoluzionssache nicht das Interesse der einen oder andern Partei ober Rotte, sondern das allgemeine Beste der Menscheit am Perzen liegt, bis jest noch wenig Ursache finden, in die Weisheit, Rechtschaffenheit und Parmonie der neuen Repräsentanten des Französischen Bolles ein großes Bertrauen au sehen.

Ueberhaupt hat sich wohl noch keine so eben eist in die Geburt eingetretene Republik von innen und ausen in einer gefährlichen Posse kefunden; und es ist schwerlich abzusehen, wie die Kranzesischen zwischen zwei so entschlossen gegen einander seebenden Zakzischen als die Parisischen gegen einander seebenden Zakzischen als die Parisischen gegen dinander seebenden Zakzischen als die Parisischen gegen der der der die von der Geronde, und unter den Panden solcher Aopouchenre wie Robespierre, Danton, Marat, Collot d'Herbois und ihres gleichen, gesund und wohl gestaltet werde zur Welt kommen können.

Die großte Sowierigfeit liegt indeffen in der Ratur der Sache felbft. Frantreid, ebemals die machtigfte Monarchie in Europa, eine Razion von wenigstens vier und zwanzig Millionen Menschen, die fich in Rudficht aller ihrer Bortheile ohne übertriebnen Stolz fur die erfte in der Welt halten fonnte,

ein Reich, das aus einer Menge fehr ungleichartiger und fehr verschiednes Interesse habender Theile in zwolf Jahrhunderten nach und nach zusammen geswachsen war, ohne jemals ein wohl organistrates Sanzes gewesen zu sevn, — ein folches Neich soll auf einmal in eine einzige reine Demostratie verwandelt werden. Gleichheit aller Burger soll die Grundselte derselben ausmachenz und eine so volltommene Gleichheit, daß auch fein Schatten von Aristofratie geduldet, fein Keim einer Röglichfeit übrig gelassen werden soll, daß jemals ein Burger oder eine Klasse von Burgern den mindesten Borzug, das mindeste Uebergewicht über die andere erhalten könne. Eine solche Demokrastie bat die Welt voch nie gesehen.

Alle Republiten diefer Art, die entweder noch borbanden oder aus der Seschichte befannt find, bes stehen oder bestanden entweder aus einzelnen Gtabten, unter denen die größte, mit Paris verglichen, nur für einen mittelmäßigen Ort gelten tann; oder aus sehr kleinen, in Gebirge eingeschlosenen, von jeher armen, von jeher freien, oder doch tein Joch lange dulbenden Boltchen von wenigen Lausenden streitbarer Manner, bei denen alle Unze stand sich vereinigten, um eine demotratifien Magle fchicke. Und selbst in den meisten dieser kleinen Dan motratien sah man von jeber die Gewalt bed Reite

durch arifta fratifce: Formen einzesterinte. Sogar die Regierungsform von Sparta war ans Monarchie und Demofratie gemischt; und diese in jeder Betrachtung unnaturliche Republik glaubte fich nur durch ein Rolleg imm von Auffehern erstalten zu können, denen sie eine beinahe umu musch ankte Gewalt anvertraute; wiewohl zerade dieses Eforat, wodurch fich das Ball gegen die Rönige sicher zu stellen suchte, weil es anveiner Macht sehlte, die Ausseher in Schränken zu halten, andlich den Untergang der Republik beschlenniete.

Aber auch für die Daglichteit, baf ein groo fer Staat, bet viele Jahrhunderte lang als IR onardie eriffirt hatte, fic burd eine gewoltsame Umfebrung in eine reine Demofratie verwanbeln . tonne, geiet uns' die Gefdicte nicht ein eingiges Beifpiel. Denn bie fo genamten : Ronigreide ber berpifden Beit, wie bas von Wrant @Dein. Sicon, Megara, Athen, Cheben n. f. w. ans benen Ach alle bie fleinen Republiten bes alten Briechens lands nach und nach bilbeten, wird bier wohl niemand gegen mich anführen wollen. Und felbit biefe eingen nicht von einem Ertrem ins andre iber. Es maren fleine Embronen noch unentwickelter burgerlicher Gefellfchaften, aus Demofratie, Ariftofratie und Monarchie gemifcht, worin fic bie Ebein und das Bolf der Ronige entlebigten, und das gemeine Wefen fo lange awifden Ariftofratie und Demofratie

herum fried is 610 aubild bie beiteige Glet Bieberglauft.
befant geneb Gabriege ber Weiterglauf Gestellungen bei Geschaft und immen und beer Rusbhangigtele won dieben Gegebellen nigte.

Indeffen bat es die Partei, Die fich feit bem roten August bas Uebergewicht in Rranfreich ju verfchaffen gewußt bat, auf ihre und ber gangen Ragion Befabr gemagt, ber Welt etwas zu geigen, mas fle noch nie gefeben bat, und moglich ju machen, was bieber fur unmoglich gehalten worden war. Et ift allerdings fcmer und oft verwegen, eine Linie gieben au wollen, über welche ber Menich in der Bervolls tommnung feiner felbit und feines Buftanbes fich nicht erbeben fonne. Aber in bem portiegenden Rall ift Die Bermegenheit gang auf Geiten ber Frangofifchen Demagogen. Denn, um fich mit ber hoffnung eines gludlichen Erfolge fpeifen au fonnen, mußte ber Ragionalfonvent und das gange Bolf über die Muftofung des Droblems: wie tann granfreich eine Demofratie merben? nicht nur eben fo einig fenn, ale man es über die Frage: ob das Ro. nigthum in Franfreich abgefchafft werden follte? gemefen ift : man mußte auch einmutbig auf bie einsige Rorm verfallen, unter welcher grantreich als Depublif vielleicht befteben fonnte. Aber gerade biefee Bie? diefe Rorm wird die Rlippe fenn, woran fte fceitern werben. Denn fo balb is barbber rod beutlid jur Sprache fommen wirb, werben fid smet



über die Frangofifche Revolugion. agz

Parteien zeigen, deren jede einen für fie so wichtigen Entscheidungsgrund für ihre Meinung hat, daß nicht zu hoffen ist, daß se jemals — wenigstens so lange Paris das Schicksal, dem es entgegen tawmelt, nicht wirklich erfahren haben wird — sich über diesen Punkt (auf den doch alles ankommt) zu solchen Beschüffen vereinigen sollten, wodurch die Quelle der Insurretzion und Revoluzionen verstopst wurde, und die neue Republik Konsistenz gewinnen könnte.

3d glaube mid nicht febr au irren, indem ich mir bie Cache fo vorftelle. Paris und die gunache daffelbe liegenden Departements. beren Intereffe mit bem Barififden am genqueften verfnipft ift, wollen, das Frantreid, and als Mapublit, auch ale Demofratie, ein ein sie es une gertheilter Staatstorper bleiber wollen. baf alle ebemaligen Propingen und Abtheilungen. ober alle brei und achteig bermaligen Devartements fo mit einander verbunden bleiben follen; wie die Blieber eines organifirten Sorpers mit bem Sangen: bergeftalt, baf feines außer bemfel ben für fich beftebe. Und warum wollen fle dief ? - Schwerlich aus einem andern Grund, als weil fie wollen, das Baris, die bisberige Daupt. ftadt des Ronigreiche, auch die Dauptftadt: der neuen Republit, ber Ropf, ber alle übrigen Blieder leitet, bas Dera, bem bas Blut aus allen

Abern guftromt, und bon welchem es allen übrigen wieder augetheilt wird, bleiben foll.

Aber bief tann unmoglich ber Bille ber grofern Angabl der Departements fevn. Gie haben vermuth. lich eine zu aute Meinung von ihren eigenen Ropfen. nicht vollig überzeugt ju fenn bas niemand beffer ale fie miffe, mas ibnen aut ift : und, weit entfernt, Baris fur das Saupt ober Bers von Rrantreich au ertennen , fcbeinen fie vielmehr febr geneigt, es für ein großes frebeartiges Gefdwur in bemfelben angufeben , das alle guten Gafte des Rorpers an fich niebt, und den übrigen badurch entfrafteten Gliebern nur verdorbene gurud giebt. Dan wurde fich febr betrugen . wenn man aus den Lobfpruchen . welche einige Deputirte aus entfernten Departemente bei Gelegenheit ben Berdienften ber Ctadt Darie um Die Repotugion ertheilen, und aus den bruderlichen Befinnungen, Die fie ibr im Ramen ibrer Mitburger bezeugen, den Schluß gieben wollte, baß es immer. baß es nur lange babei bleiben merbe. Die andern großen Stadte bes Reiche, befondere die Gee und Sandeleftadte, werben unfehlbar, fo bald bie Ragion wieder Luft betommt, andere Saiten aufrieben, und (wofern fie es nicht jest fcon find) bei rubigerm Dachbenten bald überzeugt werden, baf Franfreich teine Mepublit auf bem Bus fenn fonne, auf Die Beren Robefvierre, Danton, Cantenne und die Gemeine von Baris haben wollen: &



über die Frangofifche Revoluzion. 253

entweber in die Form einer durch Grundgefite eins geschräntten Monarchie gurud treten, ober fich zu einer verhältnismäßigen Anzahl einzelner Mes publiten organistren muffe, beren jede fir fich besteht, während sie alle zusammen durch ein Trute und Schuthundnis, und durch einen gemeinschafte lichen Mittelpunft der politischen Einpert, zu einem einzigen großen Freistaat, wie ehemals ber Bund der Amfyltionen: und der Achtische Bund in Griechenland, ober noch heut zu Lage die helbetische Sidgenoffenschaft, die Republit der verseinigten Riederlande, und die der dreizehn Freistaaten in Rordamerita, verbunden find.

Indessen hat die Stadt Paris nicht nur als Frankreichs allgemeine Nauptstadt einen uralten Ber fisstand, und, als der Grennpunkt der Revoluzion unläugbare Berdienste um die Republik für fich; es hat nicht nur große Aufopferungen und tiefe Bunden vorzuweisen, die es sich für die gemeine Sache geschlagen hat: es hat auch noch das Bermögen, alle diese Titel durch eine ungeheure Boltsmenge, und (was sein Uebergewicht sehr entschend macht) durch die Männer vom zaten Julius und sten Ottober, gestend zu machen. Paris ist schon für sich allein eine furchtbare Macht; und es wäre vielleicht politischer, ihm den Borrang und das Ausehen, worsauf es so eiserschächtig ist; lieber von freien Studen

einzugefteben, ale bie Republit icon in ihrer Wiege ber Befahr eines Burgerfriege auszusegen.

Allein Die entferntern Departemente merben mit gutem Grunde biergegen einwenden : baf eben biefes Hebergewicht der bieberigen Sauptftadt ber Monarchie mit den Grundbegriffen einer auf pollige Gleichbeit gegrundeten Republit unverträglich fen. Die Muf. bebung ber Monarcie bebt auch bie Sauptfadt ber Monardie auf; benn ein bemofratis fdes Ronigreich obne Ronig ift ein Unding: ober, wenn Daris funftig die Stelle bes Ronigs ausfullen will, mas batte bas übrige Franfreich burch die neue Ordnung der Dinge gewonnen? In ber Demofratie foll und barf Baris nicht mehr Rechte. nicht mehr Gewicht und Ginfluß baben als jebe anbere Stadt in Franfreich. Bas fie fich mehr anmagen wollte, (und man bat feit bem joten Muguft gefeben, wie weit fie gu geben fabig ift) mare Ufurpagion; denn die Gleichbeit ber Rechte, Die gleiche Unabhangigfeit einer jeden Municipalitat bon allen andern, ber gleiche Untheil an ber Couveranitat, Die bem gangen Ctaat, in fo fern er als Gine mora. lifche Derfon betrachtet wird, beimobnt, ift es ja eben, was bas Wefen ber Frangofifchen Demofratie ausmacht. Aber eben darum, weil Franfreich ju groß und aus zu verschiedenen Ebeilen gufammen gefest ift, um ale ein einziger popularer Staat, obne eine bas Canse sufammen baltenbe.

arphe Dadt, befteben ju fonnen, eben barum muß es in mehrere fleinere Republifen gertheilt werden, deren jeder die Autonomie in ibrem eigenen Begirt gutommt, beren jebe fic organifiren und regieren tann wie fle es ihrem Intereffe am autrage lichften findet; wiewohl alle gufammen fich au ibrer aemeinschaftlichen Sicherheit, bermittelft eines befonbern Gefellichaftevertrage, ju Ginem großen Breifaat verbinden, und in allem, was ihre gemeinfcaftlides Intereffe betrifft, fic an einer aemeinschaftlichen Regierung, an welcher jebe befonbere Republit in gleichem Dag Untheil bat, unterwerfen muffen. Eine folde Konftitugion fceint bas eingige Mittel, Frankreich auf der einen Seite vor ber ganglichen Auftolung, auf ber andern vor ber unerträglichen Abbangigleit von einer a n.m.a flich en Dauptstadt ju bemabren, die vom erften Rage Der Bleich beit an-nicht mehr berechtiet war, Ech die Sauptstadt Aranfreichs au nennen.

Ran begreift, daß die Parifiche Partei von ihren Reinung nicht abgehen kann, ohne fich zu einem febr heroischen Opfer zu entschließen, und fich gefallen zu lassen, daß Paris in sehr kurzer Zeit zu jener gold nen Mittel maßigkeit herab finke, beren ganzen Werth zu schähen die Pariser wohl noch nicht-Filosofen genug find. Aber es ist eben so begreifelich, daß der größte Theil der ubrigen großen Stadte und Abtheilungen des Reichs noch viel weniger von

feiner Meinung weichen tann, weil dadurch nicht nur das Interefie vieler einzelner Theile, fondern in der That das allgemeine Befte des Bangen, dem Eigennung eines einzigen Theils aufgeopfert murde.

Dieß giebt uns, baucht mir, ben Schliffel gu Marate Aufforderung an das Parifer Bolt, worin er mit durren Worten fagt: "Alles fey verloren, wofern das Bolt nicht durch eine neue Infurret- gion fich felbst zu helfen eile."

Dieg macht uns begreiflich, marum Danton und Robefpierre (Die amei machtigften Berfechter ber Parififden Partei) fo ftart barauf brangen, bas Franfreich zu einem untheilbaren Gangen und bie Einbeit der Reprafentation und Erefugion gur Grundlage ber neuen Regierunge. form ertfart merden folle; und warum der erffere fogar die Codesftrafe gegen einen jeden, ber fic beigeben laffen wurde, Franfreich gerft udeln au wollen, auf der Stelle ausgesprochen baben wollte. Aber es erffart une auch, warum der Ragionaltons bent, in welchem die Partei der fublichen Departemente bermalen noch ein, wiewohl ichwantendes, Uebergewicht zu baben icheint, fich bem Projett einer Diftatur ober eines Erinmpirate, und der Dligarchie, beren die Kommune bon Paris fich angumagen anfing, mit fo großer Deftigfeit entgegen feste.

Die bon dem Ragionaltonvent einhellig aufgefprocene Deflaragion, daß die Frangofifche Republit une et indivisible fen, wie unertraglich fie auch mit ber Abee einer Bertheilung gu fenn fcheint, taft im Grunde ben unter ber Afche glimmenben Streit unentschieden: denn auch die Republit ber vereinigten Riederlande und ber Rorbamerifanischen Rreiftagten tann von fich Tagen, baß fie burd ibre emige Ronfoderation une et indivisible fen. Morte gelten wie Munge. Die mabre Einbeit liegt nitht in der Rorm, fondern in der llebergenaung worin jeder der Bundespermandten febt. bas fein eigenes Intereffe ibm die unverbruchliche Beobachtung feiner Bundespflichten eben fo angelegen - macht, als ibm feine (mit der Erhaltung aller übrigen perbundene) Gelbsterbaltung ift: da bingegen, bei aller fcembaren Einbeit ber gorm, Die Republif durch Miftrauen, Giferfuct, Rabalen und Kafaionen unaufborlich bin und bergeworfen und in Befahr der Desorganisation und Auflosung gesett merden muß, mofern ein einzelnes Glied berfelben den Willen und die Mittel bat, Die übrigen burch feinen Einfluß zu beberrichen.

Wiewohl nun die bermalige gefahrvolle Lage der neuen Republit dem Razionaltonvent die Pflicht auferlegt, alles, was die gute Harmonie der Departements und ihren Sifer für die gemeinschaftliche Sache storen und schwächen tonnte, sorgfältig zu vermeiden; und es also unumganglich nothwendig scheint, ihre innere Organisazion, die Quelle unabsehbarer Mishelligkeiten, so lange, bis fie vor außerlicher Beeinträchtigung sier ift, zu beseitigen, um sich inzwischen lediglich und (fo zu sagen) mit vorsätzlich zugeschlosinen Augen an die dekretirte Einheit und Untheilbarteit zu halten: so ist doch leicht voraus zu sehen, daß, so bald der Sturm glücklich vorüber seyn, und Rube von außen ihnen Muße und Freiheit lassen wird, ihre Republik auf eine dauerhafte Konstituzion zu gründen, das Projekt, die übrigen Abtheilungen derselben von Paris unabhängiger zu machen, unsehlbar wieder vorgenommen werden muß.

Bei naherer Untersuchung wird fic alsbann vermuthlich finden; daß die Eintheilung des Gungen in drei und achtig Saupttheile, wie beförderlich fie auch Anfangs der Revoluzion war, in die Länge mit großen Unbequemlichteiten verbunden ware; daß fie nicht für einen bleibenden Buftand taugt, und daß auf jeden Fall, welche Form man auch dem Ganzengeben will, eine neue Eintheilung in großere Stücke, unter welchem Namen man fie zulaffen mag, ganz unvermeidlich ift. Da nun, vermöge des Grundsates der möglichten Gleicheit, teinem berfelben das Recht sich selbst zu organisten, und fich folche Gesetz zu geben, die seiner Lage, seinen Beidurfnissen und Berhältnissen gegen die Rachbarn,

Mariber Brame Filler Wert fer. bit. 227

E finne eigenen Innet der arquinefinften In Standing generalle weether waren jur mich beid Wer mater beiter ster pune Brittenenne, eine matte Brilliager second femmen, De tem ber fellendiger miraffiger Ebeilnebening ber Migden befreit. ir fe fem ben the gemeinfdatiffe. finding school anterlegt genug-tour, at prof. fer fic im jampen baben, die e fin Te der Berte. Bir auf der Mu'and made here transmigfalliget growing are Beites, der Geweite, bes in e per in Melle Suldes, u. f. w. 3n gieljen jet. to, and our tiefe Art viel et ... ire, all out irgetth eiter guten. but the Whether life a flatcolor Senten Betterfe M' 2 & Anima leffer fomen, or a file Militing mellion of the second William and San and San and Burn . The second second المعادلة المستعدد والمستعدد Marie . St. 1787. At. Cont.

doch nur das Opfer herrichfuchtiger Demagogen, wil Braufefovfe. und - ihrer eigenen Ehorbeit au merd

Wie entfernt bei diefer Luge der Sachen die beff Beiten auch fenn mogen, womit die Franzofen i Gefühl der gegenwartigen Uebel einzuschläfern, a fich unter einander bei gutem Ruthe zu erhal suchen: fo dringt fich und doch noch eine andere i trachtung auf, welche die Erfüllung jener fanguischen hoffnungen wo nicht ganz unmöglich ma doch wenigstens von einer Bedingung abhan zeigt, welche unter allen hinderniffen, womit neuen Republikaner zu fampfen haben, das unul keiglichfte scheint.

Es mar ein avidnes Wort, mas ber Cigow Buzot im Konvent boren ließ : " Es ift nicht gen baf man fic Republitaner nenne, und monart fde Konfe behalte: " - Aber auch republi nifde Ropfe madens ned nicht aus: um Renu faner ju fenn, oder, richtiger ju reben, um es werden, und wenigstens fo lange bis uns republifanischen Formen gur andern Ratur gen den find bleiben gu tonnen, merden a republifanische Sitten erfordert. 3d babe b Saite mehrmale berührt, und auch ben Repral tanten ber Frangofischen Ragion bat fic biefe fai Wahrheit oftere wider Willen aufgedrungen. I niemand machte fie in diefer letten Epole fo oft ! fo nachdrudlich geltend, als ber Minifter Rolar uber bie Frangofifche Revoluzion. 262

beffen Qugend und gerader Ginn den Robespierren und Dantons fo befowerlich und verhaft ift. Man tann fic uber biefes Einzige Rothmen. big e eines Bolfes, bas and bem Buftenbe ber bochften Berdorbenbeit, ju welchem es in einer vieaebubundertiabrigen Mongroie ftufenmeife berab gefunten mar, sur republitanifden Areibeit wiedergeboren, ober vielmehr umanfdaffen werden folt, nicht ftarter erflaren, als es biefer (wie es fceint) felbft rechtfcaffne alte Mann in feinen verfcbiedenen Abreffen an bie Raxion und ihre Reprafentanten, und neuerlich in berienigen, womit er bas erfte Defret bes Konvents an alle Departements begleitet, getban bat, melde fic anfangt: La Couvention Nationale est formée elle vient de s'ouvrir. Français! ce moment doit être l'epoque de votre regeneration! etc. worin er ihnen, wiewohl mit aller Schonung eines weisen und billigen Mannes, viele beilfame, aber bitter ichmedende Babrbeiten fact.

"Bir durfen und felbst nicht verhehlen, (fagt biefer Ministre-Citoyen) wie viel Sutes und auch die glorreiche Regierung bes Geses verspricht, wenn wir und ihrer windig zeigen, so viel schmerzliche Wehtage tann fie und verursachen, wenn wir und nicht entschießen, unfre Sitten diefer neuen Regierungsart anzupaffen. Es ift nun nicht mehr mit foonen Reden und Raximen

The Control of the

4

ausgerichtet; wir brauchen einen Charafter, t brauchen Tugenben. Der Geift ber Tolerans. 1 humanitat, bes allgemeinen Wohlwollens, muß 1 nicht mehr blof in den Schriften unfrer Rilofe athmen, muß fich bei uns nicht mehr bloß bu Manieren, oder durch jene vorübergebenden Sar lungen eines Augenblick außern, welche gefchid find die Gigenliebe beffen, ber fich damit feben la au figeln, ale das gemeine Befte au fordern: die Beift muß vorzugeweise ber Ragionalgeift w den; er muß unaufhörlich in der Wirfung der Rec rung und in dem Betragen der Regierung fict! fenn. Er bangt unmittelbar an der richtigen Schatu ber Burbe unfrer Gattung, an dem edeln St bes freien Menichen, welchen Berghaftigfeit und @ bor allen übrigen auszeichnen und fenntlich mad foilten."

Roland wendet sich nun an die Departemer Obrigkeiten insonderheit. — "Ihr seid im Beg (fagt er) die Republik aufrusen zu lassen: ruft einen allgemeinen Brudersinn aus; di beides ist nur eine und eben dieselbe Sache. — Ri diget in allen Municipalitäten das billige aber a strenge Reich des Geses an. Wir waren ther gewohnt, die Lugend zu bewunder weil sie schon ist; nun mussen wir sie ausübe weil sie uns unentbebrlich ist. Da wir kun auf einer höhern Stufe stehen werden, so find a

### über die Krangofifche Revoluzion.

unfre Souldigkeiten defto unnachläslicher. Die Sludsfeligkeit kann uns nicht fehlen, wenn wir uns versständig betragen; aber wir musen sie jest verdiesnen, oder wir werden sie nicht anders als nach den härtesten Prufungen und Widerswärtigkeiten schweden. Ich sage es noch einmal: es ist nun keine Röglichkeit mehr für uns, zu einem dauernden Bohlstande zu gelangen, als wenn wir Tapferkeit, Gerechtigkeit und Gute bis zum Peroismus kreiben. Um einen mindern Preis kann uns die Republik nicht glüdlich maden."

Die Erfahrung wird die Bahrheit diefes Ausfpruchs nur gu febr beftatigen. Denn, wenn es Bahrbeit ift, mas icon Dontesquien feinen Landsleuten bewies, daß eine Baterlandsliebe, die allen Egoismus verfolingt, und der fein Opfer fur das gemeine Befte ju groß ift, eine Gerechtigfeit, die, nur weil fie unerbittlich gegen uns felbft ift, uns ftreng gegen andere au fenn erlaubt, eine Dafis aung und Ginfalt ber Sitten, Die uns gegen feben Reis der Berfuchung, in welcher Geftalt fie uns lode, unempfindlich macht, tury nur eine allgemeine Eugend - die, fo wie fie Belegenheit dagu befommt, fich in jede befondere vermanbelt - bas Bringip, die innere Lebensfraft und Seele ber achten Demofratie fen; wenn ohne Eugend, ohne Magigung, obne Reinbeit der

Sitten teine Demitratie weder ju Stande fommen noch fich erhalten tanner was für hoffnungen tonnen wir une von ber neuen Republit ber Gallofranten machen ?

3d beforge febr. fe baben fich bie Gache leichter porgeftellt als fie ift. Die baben in ber Trunfenbeit ibrer Freude, Das Jod ber Monarchie abgefchuttelt an baben, ben biamantnen Baum vergeffen, mos mit Die Gottin ber Freiheit und Gleichbeit die Eriebe und Leidenschaften ihrer Unterthanen feffelt; baben nicht bedacht. Dag mur die veinfte Liebe ber Tugend. oder die Macht einer jur andern Ratur gewordenen Bewohnheit den Defpotismus der Gefebe ertraglich machen tann. Ibre Demagogen baben bem armen Bolf eine Guveranitat borgefpiegelt, die fes fev nun bei einzelnen Berfonen, ober bei großen Menfchenmaffen . Die gufommen Gin Ganges auszumachen fic perbunden baben) nur der Bernunft gufommen tann, welche bas regierende Pringip der moralis foen Belt ift; eine Guveranitat, die gur uner. traglichften Ufurpation und Torannei wird, fo bald Die Menge oder die fpfifche Dacht ihre Heberlegenheit ju einem Titel macht, fie nach Billfubr auszuuben. Roch bor turgem bat ber befannte Ranbibat ber Diftatur, Danton, fich nicht gefcheut. mitten unter ben Reprafentanten ber Frangofifchen Ragion diefe unfinnige Marime boren gu laffen : Es giebt tein Gefes, bas von bem farent nen Billen des Bolts eriftire; und anstatt daß em allgemeiner Unwille den unbesonnenen oder unredlichen Demagogen zur Bernunft hatte zurück rufer sollen, halte ihm einer von seinen getreuen Baffinträgern, Fabre Deglantine, nach: Je repete avec le citoyen Danton, que nulle loi est préexistante à la volonté du Peuple. Bahrlich, dieß find traurige Aspetten sur die neue Republit! Ein Bolt, dem diesenigen, in die es sein ganzes Berrauen setzt, den Ropf mit solchen mon archische Anlage, den Forderungen des ehrlichen Roland Bensiae zu leisten!

Wollen wir noch bestimmtere Anzeigen, was für einer ungeheuern Sprung dieses Bolt thun muße, um von seinen dermaligen Angewohnsbeiten auf einmal zum andern Ertrem, zur demostratischen Zugend, überzugehen? — hier ist ein anderer unverwersticher Zeuge der Wahrheit! Roch erst am zveiten Ottober sagte Josef Delaunay im Namer der Aufsichtstommission zu den Repräsentanten dei Razion: Es sey die höchste Zeit, daß der Kondett dem bisherigen Unwesen ein Ende mache. Eines von beiden, (sagte der neu bekehrte Jakobiner) entweder wir mussen hier alle auf dem Ilage bleiben, oder das Reich der Gesehe muß wieder hergestellt werden, die Anachie muß sterben, und das Revolu-

a ione beil barf nicht langer ein Berthena b Soredens, ber Mordluft und Radfuct in ben Die den ruchlofer Bofewichter fenn! - Done Butific war ein Augenblid. bon Anarchte nothie. um den Untergang unfrer Reinde au pollenden : de eben bas, mas ber fconften Sache, bie jemale weit. ben Eriumf verfichert. fann fie unwiedet bringlid au Grunde richten, wenn d ifint die Grenge, Die ibm bie Rothwendigfeit ber Domit junfturen anwies, ausgedebnt wird : und drift offenbar, daß euere Befoluffe vornamlich dabin geheb. muffen, Ordnung und Gubordinagios wiede berguftellen, und Mittel gu finden, wie bir Mutbrin taten wieder zu Kraften tommen tonnen, und wiet. verbindert merden moge, daß nicht ein einzige Erepfen Menfcbenblute unter einem andern als bem Somer des Gefetes Riefe. Berfehlt ibr biefes nelentliche Rundament bes Gebaudes, welches ibr in Beariff feid aufzuführen : fo murden alle eure Abeiten wie eitle Eraume babin fcwinden; und es bliebe ench für alle eure Rachtwachen nichts übria. als ber Schmers, wieder eine neue Ragionalrevillentanion berbei gu rufen, der es auch nicht beffer gelingen wurde, das Bolt au retten und die Freiheit au grine Denn mas vermag die Autoritat gegendie Dacht, wenn diefe in den Sanden bon Renichen ift, für melde eine jede Ronftitulion immer den unbergeibliden gebler when

er die Französische Revoluzion. 267

, daß fie eine öffentliche Autoritat bnet, und diefe Menfchen Gefegen rwirft?"

ift traurig, diese schon so lange gehörten in efen noch am zweiten Ottober und am hinten Tage der Republik im Razionalkonvent len zu hören; und man kann der neu geboraber leider! viel zu früh gebornen Demoswenig Gutes von ihnen auguriren.

wenig Gutes von ihnen augurtren.
chflich ift es dagegen doch auf der andern, daß diese Rede des herrn Josef Delaumie so viele andere schone Reden und Romensberichte — tüchtig betlatscht und vom
nt zum Druck befordert worden ift.
ir wollen also, da fie vielleicht endlich einmal chlagen und irgend eine heilsame Krife bei dem

chlagen und irgend eine heitsame Rrife bei bem iten bewirfen mag, vor der hand noch nicht d — an der Republit verzweifeln! Raditrag

3m Januar 1792

Bludlider Beife für uns legen bie anmaflichen befreier die Daste frub ge ng ab, um audi Blinden mit Banden greif au laffen . weffen: uns au ihnen au verfeben paben. Das erfit. Dumourier bei feinem Ginfall in Die Deffrei fchen Lande that, mar, bie Rreibeit und Couter tat ber Alamander auszurufen . und an erflaren es ganglich von ihnen abbange, was für eine & ftitugion fie fich geben wollen. Run geigten fiche naturlich, febr bald amei Sauptparteien : eine bie für die unbedingte Unnahme der Krangofifchen Son ftitugion ift; eine anbre nicht weniger gablreiche, bie ibre alte Berfaffung unter ibren ebemaligen Suranne bifchen gurften wieder bergeftellt municht, und mit einer Demofratie im Reufrangoficen Gefdmad nichts au thun baben will. Wenn die Rlamanber frei End. fo baben beide Parteien gleiches Recht, fic uber ibre eigenen Angelegenheiten gemeinschaftlich au berath.



# über die Frangofische Revolugion. 269

folgen, und es ift die unertraglichfte Torannei, ber andern Partei nicht das namliche Recht, öffentliche Berfammlungen zu balten , einzugefteben , in beffen Befit fic die Frangofiche Bartei gefest bat. Gleiche wohl bat Dumourier diefe lettere au Bruffel fo ausfolieflich in feinen Sous genommen, bas allen anders gefinnten, bei Strafe als öffentliche Rubes ftorer bebandelt, und, mit ein Daar Efelsobren toffirt, an den Schweif eines Bferdes gebunden und unter Trompetenfchall burch die Stadt gefdleupt au werden, verboten ift, fic obne Erlaubnik ber eine feitig ermablten Brufler Demagogen , an verfammeln. Mebnliche Magregeln foll der Beneral Cuftin e auch ju Daing genommen baben. Bie irgend ein Menich, ber fich nicht aum Stlaven geboren fühlt. eine fo icanblice Sandlung, ein fo bobnendes Spiel mit ben Borten Freibeit und Gleichbeit finden tonne, ift mir eben fo unbegreiflich, als mit welcher Stirne die gur berrichenden Bartei gewordenen Jatobiner in Franfreich, die mit der graufamften Intolerang gegen alle ibre andere benfenden Ditburger gewuthet baben, noch von Kreibeit und Menfchenrechten au reben fich erfrechen durfen.

. پ**X** 

# Betrachtungen

aber die

gegenwärtige Lage bes Baterianbes

Gefdrieben im Januar 1793.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

Die Rultur und Ausbildung ber Menscheit, Die feit brei hundert Jahren in dem größern Chelle von Europa von einer Stufe zur andern empor gestiegen ist, hat endlich unvermerkt eine beinahe ganzliche Umanderung der alten Borstellungsarten, Meinungen und Gestinungen hervorgebracht; eine Art von allgemeiner intellektueller und moralischer Revoluzion, deren natürliche Folgen mit Gewalt aufhalten zu wollen vergeblich, und um fo

unpolitischer ware, da fie durch Gerechtigkeit und Klugheit so geleitet werden konnen, daß fle, ohne beftige Erschütterungen zum größten Rugen des menschlichen Geschlechts überhaupt und der einzelnen Staaten insonderheit ausschlagen muffen, wosern die rechte Zeit und die rechte Art einer so weisen und nothigen Operazion nicht versaumt wird. Unsern Mitburgern, deren keinem das Heil des Vaterlandes hoffentlich gleichgultig ist, hierüber einige patriotische Betrachtungen zu eigenem Nachdenken mitzutheilen, ist der Sweck dieses Auffahes, womit wir ein Jahr auspiciren, welches mit großen Ereignissen trächtigist, und für den Ruhm und die Wohlfahrt Germaniens entscheidend seyn kann.

### T.

Es fann schwerlich zu oft wiederholt werden, — denn es ist eine Wahrheit, welche zu vernachläßigen, oder welcher sich entgegen zu setzen gleich verderblich ware, — und es muß also so lange wiederholt werzben, bis es zu herzen genommen wird: "Die Rensch, beit hat in Europa die Jahre der Rundigkeit erreicht." Sie läßt fich nicht mehr mit Mahrchen und Wiegenliedern einschläfern; sie respektirt keine angeserbte Vorurtheile mehr; tein Wort des Reisters gilt

mehr, weil es Bort bes Deifters ift; bie Denfchen, foear bie bon ben unterften Rlaffen, feben gu flar in ihrem eigenen Intereffe, und in dem mas fie gu fordern berechtigt find, als baf fie fich langer burch Sormeln, Die ebemale eine Art von Bauberfraft batten, aber nun als Worte obne Ginn befunten worden find, abweifen und beruhigen laffen follten Sie tonnen nicht mehr alles glauben was ibre Brofbater glaubten, und wollen nicht mehr alles bulben mas ihre Bater bulbeten. Difbrauche, Rranfungen, Bedrinfungen, Die man ehemale gwar fouf. send und murrend ertrug, aber boch ertrug, weil man mafdinenmaßig glaubte, es tonne nicht anbers fenn , fangt man an unertraglich ju finden, weil man fieht, bag es anders fevn tonne. Dan fragt fich felbft, marum man fie ertragen muffe? und man findet, es fev fein Grund gu einer folden Rothmenbiafeit porbanden. Man fiebt fich um, ob es nicht moglit fer, fich bavon zu befreien, und fangt an eine Moglichteit ju abnen, baf man fich vielleicht felbit belfen tonne, wenn man fich in ber hoffnung getaufct finden follte, bon benen Sulfe gu erhalten, benen man noch immer fo viel guten Billen gutraut, baf fie gern belfen mochten wenn fie tonnten, bie aber auch diefes Butrauen nothwendig berichergen mußten, wenn man fabe, baf fie nichts thun wollten, um es au verdienen.

über die Französische Revoluzion. 273

#### TT.

In solchen Disposizionen — mehr ober weniger — befand fich in unserm Deutschen Baterland ein besträchtlicher Theil der Razion, und vornämlich derzienige, der auf die Meinungen und Leidenschaften der Menge den meisten Einfluß hat, als die Fransosisische Revoluzion ausbrach, und eine Aufmeitsamteit und Theilnehmung erregte, die vielleicht in keinem andern Lande von Europa so lebhaft, so warm und so allgemein gewesen ist als in Deutschaft.

Berdienten unfere Ronige und Fürften den verbaften Ramen, der ibnen von unwiffenden und übermutbigen Gallifden Rreibeiteichmarmern eben fo viel Unbilligfeit als Frechbeit unaufborlich in Die Obren gefeilt wird : fo wurden fie nicht gefaumt baben, beim erften Ausbruch der Revoluzion Ludwig bem Sechzehnten zu Dulfe zu eilen, und (mas im erften und zweiten Jahre, ja noch ju Unfang des britten leicht gewesen mare) wenigstens ber großen Rataftrofe guvorgutommen, welche die Monarchie in Kranfreich vielleicht auf ewig gertrummert, bas Bolt bingegen durch die Bauberworter Freibeit und Bleich beit mit einem Gefühl unerschopflicher Rrafte, mit einem altromifden Ruth und Stola erfullt bat, der allen Zeinden Eros bietet, und Mielande IB. 41. 250. 12

felbit ben machtigften gefahrlich ju werben brobt. Enrannen find argwohnifd und furchfam ; fle fabren bei jebem ungewebnlichen Geraufche auf, und gittern fur ihre eigene Giderheit. 3d wiederhole es, batten die Rouige, welche Ludwig bem Gechaehnten enblich an Sulfe gogen, Die tyrannifchen Gefinnungen, beren man fie befduldiget: fo murben fie fich gleich Anfangs vereinigt baben, Die Frangofifche Des poluzion in ibren erften Ausbruchen zu erftiden. Aber gerade bas Gegentheil erfolgte. Bon ber Ges rechtiateit ber Befdwerben, welche bie Frangofifche Ragion gu fubren batte, eben fo übergeugt, als im Bewußtfeyn, nichts als Gutes um ihre eigenen Un= gehörigen verbient gu baben, ber Treue und Juneis gung Diefer lettern verfichert, liefen fie bem, mas im Innern granfreiche swiften bem Ronig und bem Bolte vorging, feinen Lauf: und nicht eber ale nach einer Reibe von beraus fordernden Beleidigungen, nicht eber ale bis fie bobe Urfache zu baben glaubten, für die Rube und das Glud ihrer eigenen Staaten (welche fich, vermoge einer Borftellungfart, Die ibnen nur ein Chor übel nehmen fann, mit der Erhaltung ber monardifchen Regierungeform und ihrer perfonlichen Rechte ungertrennlich verbunden balten) befummert ju fevn, fingen fie (ba es in der That gu fpat mar) an, ernftliche Unftalten gegen die republifanifde Partei in Franke. reich borgutebren, bon welcher fie vermutblich weit über die Frangofische Revoluzion. 275

entfernt waren fich vorzustellen, daß fie (wie die Erfahrung gezeigt hat) die große Rajoritat der

gangen Ragion aufmache.

Die durch die Revoluzion bewirfte neue Ordnung ober Unordnung der Dinge hatte also mehr als drei volle Jahre Beit, Grund zu geminnen; die demokratische Partei behauptete gegen alle nur ersinnliche Bemühungen, Anschläge und Bersuche der Royalissten und Aristofraten eine furchtbare Neberlegenheit, und der zehnte August entschied endlich allem Anssehn nach den Sieg der ersten und den Untergang der andern auf immer.

#### III.

Aber in diesen drei bis vier Jahren hatte auch die Wirkung, welche diese in so vielertei Ansicht ungewöhnlich interessante Tragodie auf die Deutschem Buschauer thun mußte, mehr als zu viel Zeit, desto tieser in die Gemuther einzubringen und sich desto seiter darin zu schen, je scharfer die Tausgkaltigseit der immer abwechselnden, ost ganz unerwarteten Auftritte die nie zu Athem kammende Ausmerksamseit auf die Entwicklung eines politischen Knotens, der sich täglich stärker zusammen zog, gespannt hielt; und je mehr in einer so langen Zeit de in dunte in Gefühle, daß alles dieß und selbst näher angehe, als man sich gern gestehen wollte. Raum gegeben

gionebeil barf nicht langer ein Berfreug Schredens, ber Mordluft und Rachfucht in ben Sanden ruchlofer Bofemichter fenn! - Done 3meifel war ein Augenblid, bon Unardie notbig, um den Untergang unfrer Reinde au bollenden : aber eben das, mas ber fconften Sache, Die jemale mar. ben Triumf verfichert. fann fie unwiederbringlid ju Grunde richten, wenn et über Die Grenge, Die ibm die Rothwendigfeit ber Ronjunfturen anwies, ausgedebnt wird : und deift offenbar, daß euere Befoluffe vornamlich balin atheib muffen, Ordnung und Subordinggior miche berguftellen, und Mittel gu finden, wie bie Mintbrin taten wieber au Rraften tommen tonnen, und mie verbindert werden moge, daß nicht ein einzige Erspfin Menichenbluts unter einem andern als dem Schwent bes Befenes Riefe. Berfehlt ibr biefes pelentliche Rundament des Gebaudes, welches ibr in Bear feid aufzuführen : fo murden alle eure Abeiten to eitle Traume babin fcminden : und es bliebe end für alle eure Rachtwachen nichts übrin als be Schmert, wieder eine neue Rationalrepulentation berbei zu rufen, der es auch nicht beffer gelingen wurde, das Bolf zu retten und die Freiheit au grane Denn mas vermag bie Autoritat genen die Dacht, wenn diefe in den Banden von Menichen ift, für melde eine jede Ronftitution immer ben unbergeibliden gebler teben



über die Frangosische Revoluzion. 267

wird, daß fie eine offentliche Autoritat anordnet, und diefe Menfchen Gefeten untermirft?"

Es ist traurig, diese fcon so lange gehorten Paranefen noch am zweiten Ottober und am dreizehnten Tage der Republik im Razionalkonvent erschallen zu horen; und man kann der neu gebornen, aber leider! viel zu fruh gebornen Demostratie wenig Gutek von ihnen auguriren.

Eröftlich ist es dagegen doch auf der andern Seite, daß diese Rede des herrn Josef Delaunay — wie so viele andere schone Reden und Rommissonsberichte — tuchtig betlatsch und vom Konvent aum Drud befordert worden ift.

Wir wollen atso, da fie vielleicht endlich einmal durchschlagen und irgend eine heilsame Krise bei dem Pazienten bewirken mag, vor der Hand noch nicht ganglich — an der Republik verzweifeln!

Radit a 9.

per Weise für uns legen die anmaklichen Bette pie Bagge trip deund op nm and pie uie Boupen dreiten gn lollen' mellen mit ihnen bu berfeben haben. Das erfte, was ourier bei feinem Einfalt in Die Deftreichie Lande that, war, die Freiheit und Couverant er Romanger, anegarinten, nug gu eretgreu' gag. ansich von ihnen abhänge, mas für eine Kone iston fie sich geben wollen. Run zeigten fich, wie urlich , lehr palp gwei Bandrbarteien; eine pie bie unbedingte Unnahme der Franzoffichen Rome itusion ift; eine andre nicht weniger sahlreiche, die bie afte Beitallnud nuter ibreu ebematiden Buidam Dilden Entleu mieger perdeligit minidt, nug mi einer Demofratie im Reufrangofischen Geldmad nich su thun haben will. Menn die Flamander frei fir lo papen beibe Marteien gleiches Becht, Ach liber i eigenen Angelegenbeiten gemeinschaftlich gu ber

# über die Frangofifche Revolugion. 269

folgen, und es ift bie unertraglichfte Eprannei, ber andern Bartei nicht bas namliche Recht, offentliche Berfammlungen ju balten, einzugefteben, in beffen Befis fic die Frangofice Partei gefest bat. Gleich. wohl bat Dumourier Diefe lettere M Bruffel fo ausfolieflich in feinen Sous genommen, das allen anders gefinnten, bei Strafe als offentliche Rubeftorer behandelt, und, mit ein Daar Efelsohren toffirt, an den Schweif eines Bferdes gebunden und unter Erompetenfchall burd die Stadt gefolenpt ju werden, verboten ift, fic obne Erlaubnif ber eine feitig ermablten Brufler Demagogen, an verfammeln. Mebnliche Magregeln foll der General Euftin e auch ju Mains genommen baben. Bie irgend ein Menfc, der fich nicht aum Stlaven geboren fühlt, eine fo icanblice Sandlung, ein fo bobnendes Spiel mit den Worten Freibeit und Gleichbeit finden tonne, ift mir eben fo unbegreiflich, als mit welcher Stirne die jur berrichenben Bartei gewordenen Jatobiner in Rranfreich , die mit der graufamiten Intolerans gegen alle ibre andere bentenden Mitburger gewuthet baben, noch bon Kreibeit und Menschenrechten au reben fich erfrechen burfen.

X.

Betractungen

über die

gegenwärtige Lage des Baterlanbea

Gefdrieben im Januar 1793.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

Die Rultur und Ausbildung der Renfahelt, bie feit brei hundert Jahren in dem größern Shelle win Europa von einer Stufe zur andern empor geftiegen ist, hat endlich unvermerkt eine beinahe ganzuse Umanderung der alten Borstellungsarten, Reinungen und Gestnnungen hervorgebracht; eine Art von allgemeiner intellektueller und moralischer Revoluzion, deren naturliche Folgen mit Gewalt aufhalten zu wollen vergeblich, und um so

unpolitischer ware, ba fie durch Gerechtigkeit und Klugheit fo geleitet werden konnen, daß fie, ohne heftige Erschutterungen jum größten Rugen des menschlichen Geschlechts überhaupt und der einzelnen Staaten insonderheit ausschlagen muffen, wosern die rechte Zeit und die rechte Art einer so weisen und nothigen Operazion nicht versaumt wird. Unsern Mitburgern, deren keinem das Heil des Vaterlandes hoffentlich gleichgultig ist, hierüber einige patriotische Betrachtungen zu eigenem Nachdenken mitzutheilen, ist der Zweck dieses Auffatzes, womit wir ein Jahr auspiciren, welches mit großen Ereignissen trächtigist, und für den Ruhm und die Wohlfahrt Germaniens entscheidend seyn kann.

# T.

Es tann schwerlich zu oft wiederholt werden, — benn es ist eine Wahrheit, welche zu vernachläßigen, oder welcher sich entgegen zu setzen gleich verderblich ware, — und ce muß also so lange wiederholt werben, bis es zu herzen genommen wird: "Die Rensch, beit hat in Europa die Jahre der Rundigkeit erreicht." Sie läßt fich nicht mehr mit Rahrden und Wiegenliedern einschläfern; sie respektirt keine angeserbte Vorurtheile mehr; kein Wort des Reisters gilt

mebr, weil et Bort bes Reiftere ift; bie Menfchen, fogar die bon ben unterften Mlaffen, feben ju flar in ibrem eigenen Intereffe, und in bem mas fle au fordern berechtigt find, als baf fie fich langer burch Rormeln, Die ebemalt eine Urt von Sauberfraft batten, aber nun als Berte obne Ginn befunden worden find , abweifen und berubigen laffen follten Sie tonnen nicht mehr alles glauben was ibre Grofvater glaubten, und wollen nicht mehr allee bulben mas ihre Bater bulbeten. Difbrauche, Rranfungen, Bedrinfungen, die man ebemale gwar feuf. send und murrend ertrug, aber boch ertrug, weil man mafdinenmaßig glaubte, es fonne nicht anbers fenn, fangt man an unerträglich ju finden, weil man fieht, daß es anders fenn fonne. Dan fragt fich felbft, marum man fie ertragen muffe? und man findet, es fen tein Grund gu einer folden Rothmendiafeit porbanden. Man fiebt fic um, ob es nicht moglich fep, fich bavon ju befreien, und fangt an eine Moglichfeit au abnen, baf man fich vielleicht felbit belfen tonne, wenn man fich in der Soffnung getaufct finden follte, bon benen Sulfe gu erhalten, benen man noch immer fo viel guten Willen gutraut, baf fie gern belfen mochten wenn fie fonnten, bie aber auch biefes Butranen nothwendig berichergen mußten, wenn man fabe, daß fie nichts thun wollten, um es au verdienen.

über die Frangofifche Revoluzion. 273

#### TT:

In solchen Disposizionen — mehr ober weniger — befand fich in unserm Deutschen Baterland ein besträchtlicher Theil der Razion, und vornämlich dersjenige, der auf die Meinungen und Leidenschäften der Menge den meisten Einsuß hat, als die Fransosisische Revoluzion ausbrach, und eine Aufmelfamteit und Theilnehmung erregte, die vielleicht in keinem andern Lande von Europa so lebhaft, so warm und so allgemein gewesen ist als in Deutschland.

Berdienten unsere Konige und Fürsten den vershaften Namen, der ihnen von unwissenden und übermuthigen Gallischen Freiheitsschwarmern mit eben so viel Unbilligkeit als Frecheit unaufhörlich in die Ohren gekeilt wird: so wurden fie nicht gesaumt haben, beim ersten Ausbruch der Revoluzion Ludwig dem Sechzehnten zu hulfe zu eilen, und (was im ersten und zweiten Jahre, ja noch zu Anfang des dritten leicht gewesen ware) wenigstens der großen Katastrofe zuvorzukommen, welche die Monarchie in Frankreich vielleicht auf ewig zertrummert, das Bolk hingegen durch die Zauberwörter Freiheit und Gleich hit einem Gefühl unerschöpflicher Kräfte, mit einem altrömischen Muth und Stolz erfüllt hat, der allen Feinden Erot bietet, und

felbit ben machtigften gefahrlich ju werden brobt. Eprannen find argwobnifch und furchfam; fle fabren bei jedem ungewohnlichen Geraufche auf, und sit= tern fur ibre eigene Gicherheit. 3ch wiederhole es, batten die Romige, welche Ludwig bem Gechaehnten endlich an Sulfe gegen, Die tyrannifchen Gefinnungen , beren man fie befdulbiget : fo murben fie fich gleich Anfangs vereinigt baben, Die Frangofifche Repoluzion in ibren erften Musbruchen zu erftiden. Aber gerade bas Gegentheil erfolgte. Bon ber Gerechtigfeit ber Befdwerben, welche bie Frangofifche Ragion gu fubren batte, eben fe überzeugt, als im Bewußtfenn, nichts als Gutes um ibre eigenen Un= geborigen perbient au baben, ber Treue und Buneigung Diefer lettern verfichert, liefen fie bem, mas im Innern Rranfreiche amifchen bem Ronig und bem Bolte vorging, feinen Lauf; und nicht eber ale nach einer Reibe bon beraus forbernden Beleidigungen, nicht eber ale bis fie bobe Urfache ju haben glaubten, fur die Rube und bas Glud ihrer eigenen Staaten (welche fich , bermoge einer Borftellungfart, Die ibnen nur ein Thor übel nehmen fann, mit der Erhaltung der monardischen Regierungeform und ihrer perfonlichen Rechte ungertrennfich verbune den halten) befummert gu fenn, fingen fie (ba et in der That gu fpat war) am, ernftliche Anftalten gegen die republitanifde Partei in Grante reich borgutebren, bon welcher fie vermuthlich weit



über die Frangofifche Revoluzion. 275

entfernt waren fic borguftellen, daß fie (wie die Erfabrung gezeigt bat) die große Dajorität der

gangen Ragion aufmache.

Die durch die Revoluzion bewirkte neue Ordnung oder Unordnung der Dinge hatte alfo mehr als drei volle Jahre Zeit, Grund zu geminnen; die demofratische Partei behauptete gegen alle nur ersinnliche Bemühungen, Anschläge und Bersuche der Royalissten und Aristofraten eine furchtbare Neberlegenheit, und der zehnte August entschied endlich allem Ansehen nach den Sieg der ersten und den Untergang der andern auf immer.

### III.

Aber in diesen drei bis vier Jahren hatte auch die Wirfung, welche diese in so vielertei Ansicht ungewöhnlich interessante Aragodie auf die Deutschen Zuschauer thun mußte, mehr als zu viel Zeit, desto tieser in die Gemuther einzudringen und sich desto sester darin zu schen, je scharfer die Danigsaltigteit der immer abwechselnden, oft ganz unerwarteten Auftritte die nie zu Athem tammende Ausmertsamseit auf die Entwicklung eines politischen Anoteus, der sich täglich stärfer zusammen zog, gespannt hielt; und je mehr in einer so langen Zeit dem bunteln Gefühle, daß alles dies uns selbst näher angehe, als man sich gern gestehen wollte, Raum gegeben

:

gionebeil darf nicht langer ein Berfzeug bes Schredens, der Mordluft und Rachfucht in den Sanden ruchlofer Bofewichter fenn! - Done 3meifel war ein Augenblick von Angrobie notbig, um den Untergang unfrer Reinde zu pollenden : aber eben das, mas der iconften Sache, die jemale mar, den Triumf verfichert, tann fie unwieder. bringlich zu Grunde richten, wenn es über die Grenge, Die ibm die Rothmendigfeit ber Rone junfturen anwies, ausgedebnt wird; und if ift offenbar, daß euere Befdluffe vornamlich dalin geben muffen, Ordnung und Gubordinggior wieber berauftellen, und Mittel gu finden, wie bi: Mutoris taten wieder au Rraften tommen tonnen, und wie verbindert merden moge, daß nicht ein einzige Eropfen Menidenblute unter einem andern ale ben Somert des Befetes Riefe. Berfehlt ibr diefes nefentliche Rundament des Gebaudes, welches ihr in Begriff feid aufzuführen : fo murden alle eure Abeiten wie eitle Traume dabin ichwinden: und es iliebe euch für alle eure Nachtwachen nichts übrig. als ber Schmert, wieder eine neue Ragionalrepufentagion berbei zu rufen, der es auch nicht beffer gelingen wurde, das Bolf zu retten und die Rreibeit zu grun-Denn mas vermag die Autorität gegen die Macht, wenn diefe in den Sanden von Menichen ift, für welche eine jede Ronftitvaion immer den unverzeiblichen Rebler beben

über die Frangofifche Revoluzion. 267

wird, baf fie eine offentliche Autorität anordnet, und diefe Menfcen Gefegen unterwirft?"

Es ist traurig, diese schon so lange gehörten Paranefen noch am zweiten Ottober und am dreizehnten Tage der Republik im Razionalkonvent erschallen zu hören; und man kann der neu gebornen, aber leider! viel zu fruh gebornen Demostratie wenig Gutek von ihnen auguriren.

Eröftlich ift es dagegen doch auf der andern Seite, daß diese Rede des herrn Josef Delaunay — wie so viele andere schone Reden und Rommiffionsberichte — tuchtig betlatsch und vom Konvent aum Druck beforbert worden ift.

Wir wollen also, da fie vielleicht endlich einmal durchschlagen und irgend eine heilsame Krife bei dem Pazienten bewirken mag, vor der Hand noch nicht ganzlich — an der Republik verzweifeln! Radittaa.

Linn

3m 3annar 179;

Bludlicher Beife für und legen die anmaklichen befreier die Daste frub genng ab, um auch Blinden mit Sanden greifen ju laffen, weffen w uns zu ihnen zu verfeben baben. Das erfte. Dumourier bei feinem Ginfall in die Deftreids fchen Lande that, war, die Breibeit und Couverant tat ber Alamander aufgurufen, und gu erflaren, bal es ganglich von ihnen abbange, was für eine Ron fritugion fie fich geben wollen. Run geigten fic, naturlich, febr balb gwei hauptparteien: eine bie für die unbedingte Unnahme der Frangoficen Ronftitugion ift; eine andre nicht weniger gablreiche, bie ibre alte Berfaffung unter ibren ebemaligen Suraumbifden gurften wieder bergeftellt wunfct, und wit einer Demofratie im Reufrangofifchen Gefomad nichts ju thun haben will. Wenn die Flamander frei find, fo baben beide Parteien gleiches Recht, fic uber ibre eigenen Angelegenheiten gemeinschaftlich au berathe



# über die Frangofifche Revoluzion. 269

folggen, und es ift bie unertraglichfte Eprannei . ber andern Bartei nicht das namliche Recht. Offentliche Berfammlungen au balten, einzugefteben, in beffen Befit fic die Frangofice Partei gefett bat. Gleich. wohl bat Dumourier diefe lettere au Bruffel fo ausfolieflich in feinen Sous genommen, baf allen andere gefinnten, bei Strafe ale offentliche Rubeforer bebandelt, und, mit ein Daar Efelsobren toffirt, an den Schweif eines Dferdes gebunden und unter Erompetenfchall durch die Stadt gefchleupt au werden, berboten ift, fic obne Erlaubnig ber einfeitig ermablten Brufler Demagogen, au verfammeln. Mebnliche Magregeln foll ber Beneral Cuftine auch ju Daing genommen haben. Bie irgend ein Menich, ber fich nicht aum Stlaven geboren fühlt, eine fo icanbliche Sandlung, ein fo bobnendes Spiel mit ben Borten Freiheit und Gleichbeit finden tonne, ift mir eben fo unbegreiflich, als mit welcher Stirne die gur berricbenben Dartei gewordenen Satobiner in Franfreich, die mit der graufamften Intolerang gegen alle ibre andere benfenden Mithurger gewüthet baben, noch bon Freiheit und Menschenrechten au reben fich erfrechen burfen.

Marine Comment

Betrachtungen

über die

gegenwärtige Lage bes Baterlandes

Gefdrieben im Januat'1793.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

Die Rultur und Ausbildung der Menfcheit, die feit drei hundert Jahren in dem größern Cheile von Europa von einer Stufe zur andern empor gefliegen ift, hat endlich unvermerkt eine beinahe ganzliche Umanderung der alten Borftellungsarten, Meinungen und Gefinnungen hervorgebracht; eine Art von allgemeiner intellektueller und moralischer Revoluzion, deren natürliche Folgen mit Gewalt aufhalten zu wollen vergeblich, und um fo

unpolitischer ware, da fie durch Gerechtigkeit und Klugheit fo geleitet werden konnen, daß fie, ohne heftige Erschütterungen aum größten Rugen des menschlichen Geschlechts überhaupt und der einzelnen Staaten insonderheit ausschlagen muffen, wosern die rechte Zeit und die rechte Art einer so weisen und nothigen Operazion nicht versaumt wird. Unsern Mitburgern, deren keinem das Heil des Baterlandes hoffentlich gleichgültig ist, hierüber einige patriotische Betrachtungen zu eigenem Nachdenken mitzutheilen, ist der Sweck dieses Aufsatzes, womit wir ein Jahr auspiciren, welches mit großen Ereignissen trächtigift, und für den Ruhm und die Wohlfahrt Germaniens entscheidend seyn kann.

# I.

Es fann schwerlich zu oft wiederholt werden, — denn es ift eine Wahrheit, welche zu vernachläßigen, oder welcher sich entgegen zu seinen gleich verderblich ware, — und es muß also so lange wiederholt werzden, bis es zu herzen genommen wird: "Die Menscheit hat in Europa die Jahre der Mundigkeit erreicht." Sie läßt fich nicht mehr mit Mahrchen und Wiegenliedern einschläfern; sie respektirt keine angeserbte Vorurtheile mehr; kein Wort des Meisters gilt

mehr, weil es Bort bes Reiftere ift; bie Menfchen, fogar bie von ben unterften Rlaffen, feben gu flar in ihrem eigenen Intereffe, und in bem was fie gu fordern berechtigt find, als baf fie fich langer burch Rormein, Die ebemale eine Art von Bauberfraft batten, aber nun als Borte obne Ginn befunden worden find , abmeifen und berubigen laffen follten Sie tonnen nicht mehr alles glauben mas ibre Großpater glaubten, und wollen nicht mehr alles bulden mas ibre Bater bulbeten. Difbrauche, Rrantungen, Bedrinfungen, die man ehemals gwar fe ufsend und murrend ertrug, aber boch ertrug, weil man mafdinenmaßig glaubte, es tonne nicht anbere feyn, fangt man an unerträglich ju finden, weil man fieht, daß es andere fenn fonne. fragt fich felbft, warum man fie ertragen muffe? und man findet, es fev fein Grund ju einer folden Rothmendigfeit vorhanden. Man fiebt fich um, ob es nicht moglich fen, fic bavon ju befreien, und fangt an eine Moglichteit gu abnen, baf man fich vielleicht felbit belfen tonne, wenn man fich in ber hoffnung getaufct finden follte, bon benen Sulfe gu erhalten, benen man noch immer fo viel guten Willen gutraut, daß fie gern belfen mochten wenn fie fonnten, die aber auch biefes Butrauen nothwendig berichergen mußten, wenn man fabe, baf fie nichte thun wollten, um es au verdienen.

über die Frangofifche Revoluzion. 273

#### TT.

In folden Disposizionen — mehr ober weniger — befand fich in unserm Deutschen Baterland ein besträchtlicher Theil der Razion, und vornämlich derzienige, der auf die Meinungen und Leidenschaften der Menge den meisten Einstuß hat, als die Fransosissche Aevoluzion ausbrach, und eine Aufmeitsankeit und Theilnehmung erregte, die vielleicht in keinem andern Lande von Europa so lebhaft, so warm und so allgemein gewesen ist als in Deutschland.

Verdienten unsere Konige und Fürsten den verhabten Namen, der ihnen von unwissenden und übermuthigen Gallischen Freiheitsschwarmern mit eben so viel Unbilligkeit als Frecheit unaufhörlich in die Ohren gekeilt wird: so wurden fie nicht gesaumt haben, beim ersten Ausbruch der Revoluzion Ludwig dem Sechzehnten zu Hulfe zu eilen, und (was im ersten und zweiten Jahre, ja noch zu Anfang des dritten leicht gewesen ware) wenigstens der großen Ratastrose zuvorzukommen, welche die Wonarchie in Frankreich vielleicht auf ewig zertrummert, das Bolk hingegen durch die Zauberwörter Freiheit und Gleich heit mit einem Gefühl unerschöpflicher Kräfte, mit einem altrömischen Muth und Stolz erfüllt hat, der allen Zeinden Eros bietet, und

felbit ben machtigften gefährlich ju werben brobt. Eprannen find argwibnifc und furchfam ; fie fahren bei jedem ungewohnlichen Geraufche auf, und git= tern für ihre eigene Sicherheit. 3ch wiederhole es. batten bie Rouige, welche Ludwig bem Gechgehnten endlich an Sulfe gogen, Die torannifden Gefinnungen, beren man fle befdulbiget: fo wurden fle fich gleich Anfangs bereinigt baben, Die Frangofffche Repolugion in ihren erften Musbruchen ju erftiden. Aber gerade bas Gegentheil erfolgte. Bon ber Ges rechtigfeit ber Befdmerben, welche bie Frangofifche Ragion gu fubren batte, eben fo übergeugt, als im Bewußtfenn, nichts ale Gutes um ibre eigenen Un= geborigen verdient gu baben, ber Ereue und Juneis gung biefer lettern verfichert, liefen fie bem, mas im Innern Branfreiche amifchen bem Ronig und bem Bolte vorging, feinen Lauf: und nicht eber ale nach einer Reibe pon beraus fordernden Beleidigungen, nicht eber ale bis fle bobe Urfache ju baben glaubten, für die Rube und bas Glud ihrer eigenen Staaten (welche fich, vermoge einer Borftellungeart, Die ihnen nur ein Chor übel nehmen fann, mit der Erhaltung der monardischen Regierungeform und ihrer perfonlichen Rechte ungertrenntich verbund den balten) befummert au fenn, fingen fie (da et. in der That gu fpat war) an, ernftliche Anftalten gegen die republikanische Partei in Frank reich vorzutehren, von welcher fie vermuthlich weit

über die Frangofifche Revoluzion. 275

entfernt waren fic borzustellen, daß fie (wie die Erfahrung gezeigt hat) die große Majoritat der

gangen Ragion ausmache.

Die durch die Revoluzion bewirtte neue Ordnung oder Unordnung der Dinge hatte alfo mehr als brei volle Jahre Zeit, Grund zu geminnen; die demofratische Partei behauptete gegen alle nur ersinnliche Bemuhungen, Anschläge und Bersuche der Royalisten und Aristofraten eine furchtbare lieberlegenheit, und der zehnte August entschied endlich allem Ansehnen nach den Sieg der ersten und den Untergung der andern auf immer.

#### III.

Aber in diesen drei bis vier Jahren hatte auch die Wirkung, welche diese in so vielertei Ansicht ungewöhnlich interessante Tragodie auf die Deutschen Buschauer thun mußte, mehr als zu viel Zeit, desto tieser in die Gemuther einzubringen und sich desto seifer darin zu schen, je schärfer die E. nigsaltigseit der immer abwechselnden, ost ganz unerwarteten Auftritte die nie zu Athem kammende Ausmerksamseit auf die Entwicklung eines politischen Knotens, der sich täglich stärter zusammen zog, gespannt hielt; und je mehr in einer so langen Beit dem bunteln Gefühle, daß alles dieß uns selbst näher angehe, als man sich gern gestehen wollte, Raum gegeben

Sitten feine Demintratie weber ju Stande tommen noch fich erhalten tann: was für hoffnungen tonnen, wir und bon ber neuen Republik ber Gallefranten machen ?

3d beforge febr, fie baben fic bie Cade leichter vorgestellt als fie ift. Gie haben in der Truntenbeit ibrer Freude, bat Jod ber Monerdie abgefchittelb an baben, ben biamantnen Baum vergeffen. womit die Gottin ber Freiheit und Gleichbeit die Briebe und Leidenschaften ibrer Unterthanen feffelt & baben nicht bedacht, baf nur die veinfte Liebe der Tuent, ober die Macht einer gur andern Ratur geworbenen Bewohnheit den Defpotismus ber Befese ertraglich machen fann. 3bre Demagogen haben bent armen Bolf eine Suberanitat borgefpiegelt. Die fet fen num bei einzelnen Berfonen, oder bei großen Menfchenmaffen . Die aufammen Ein Ganges auszumachen Ed verbunden haben) nur ber Bernunft aufommen tann, welche das regierende Bringip der moralie fchen Belt ift; eine Guveranitat, Die jur unertraclichften Ulurpagion und Torannei wird, fo balb Die Menge ober bie fpfifche Dacht ihre Ueberlegenheit ju einem Citel macht, fie nach Billfubr auszuhben. Roch por furgem bat ber befannte Rambidat ber Diftatur, Danton, fich nicht gefdeut, mitten unter ben Reprafentanten ben Frangofichen Ragion diese unfinnige Marime boren gu laffen : Es giebt fein Gefes, bas von bem faberie

Billen bes Bolks erifitre; und anste em allgemeiner Unwille den unbesonnenen of dlichen Demagogen zur Bernunft hatte zuri en sollen, hallte ihm einer von seinen getreu sassintragern, Fabre Deglantine, nach: epete avec le citoyen Danton, que nulle l est préexistante à la volonté du Peuple. Wah lich, dieß find traurige Aspetten sur die neue Rep blit! Ein Bolt, dem diejenigen, in die es sein ga zes Berrauen sest, den Kopf mit solchen mon a chischen Maximen verruden, hat noch eine schlech Anlage, den Forderungen des ehrlichen Rolas Gentige m leisten!

Wollen wir noch bestimmtere Anzeigen, wir einer ungeheuern Sprung dieses Bithun mußte, um von seinen dermaligen Angewoh beiten auf einmal zum andern Ertrem, zur dem tratischen Augend, überzugehen? — hier ist eanderer unverwersticher Zeuge der Wahrheit! Rierst am zweiten Ottober sagte Ioses Delaune im Ramen der Ausstäcksommission zu den Repräse tanten dei Razion: Es sey die höchste Zeit, der Konvert dem bisherigen Unwesen ein Ende mad Eines von beiden, (sagte der neu bekehr Jakobiner) entweder wir mussen die alle a dem Ilaze bleiben, oder das Reich der Geset muß wieder hergestellt werden, das Analchie muß ferben, und das Revol

a ione beil barf nicht langer ein Berthena bei Schredens, ber Mordluft und Rachfuct in ben Daus den ruchlofer Bofewichter fenn! - Done ameifel war ein Augenblid, bon Anarchie nomie. um den Untergang unfrer Reinde au bollenden : abes eben bas, mas ber fconften Sache, bie iemale marben Triumf verfichert, tann fie unwiebrebringlid ju Grunde richten, wenn d uber Die Grenge, Die ibm die Rothwendigfeit ber Ronjunfturen anwies, ausgedebnt wird: und dift offenbar, daß euere Befoluffe vornamlich dabin geben muffen, Ordnung und Gubordingaior mieben berauftellen, und Mittel gu finden, wie bir Mintoris taten wieder zu Kraften tommen tonnen, und wie perbindert merden moge, daß nicht ein einzige Erspfen Menichenblute unter einem andern als dem Comert bes Gefetes Riefe. Berfehlt ibr biefes velentliche Rundament des Gebaudes, welches ibr in Beatiff feid aufauführen : fo murden alle eure Abeiten wie eitle Traume babin ichminden; und es bliebe euch für alle eure Rachtwachen nichts übria. als ber Somers, wieder eine neue Ragionalrepufentagion berbei ju rufen, ber es auch nicht beffer gelingen wurde, das Bolf au retten und die Freibeit au grun-Denn mas permag bie Autoritat gegen-Die Dacht, wenn diefe in den Sanden von Menfchen ift, für welche eine jede Ronftitugion immer den unverzeibliden Zebler teben

, daß fie eine offentliche Autoritat :dnet, und diefe Renfen Gefeten ermirft?"

Es ist traurig, diese schon so lange gehörten arane sen noch am zweiten Ottober und am reizehnten Tage der Republit im Razionalkonvent erschallen zu hören; und man kann der neu gebornen, aber leider! viel zu fruh gebornen Demostratie wenig Gutes von ihnen auguriren.

Eröftlich ift es dagegen doch auf der andern Seite, daß diese Rede des herrn Josef Delaunay — wie so viele andere schone Reden und Rommiffioneberichte — tuchtig betlatsch und vom Konvent aum Drud befordert worden ift.

Wir wollen also, da fie vielleicht endlich einmal durchschlagen und irgend eine heilsame Krise bei dem Pazienten bewirken mag, vor der hand noch nicht ganzlich — an der Republik verzweifeln!

### Raditraa.

3m Januar 1793

Bludlider Beife für und legen bie anmagliden befreier die Daste frub genng ab, um auch bie Blinden mit Sanden greifen ju laffen, weffen wie uns au ibnen au verfeben baben. Das erfte. was Dumourier bei feinem Ginfall in die Deftreichifchen Lande that, mar, die Rreibeit und Couperans tat der Flamander aufgurufen, und gu erflaren, bas es ganglich von ihnen abhange, was für eine Rom ftitugion fie fich geben wollen. Run geiaten fic. wie naturlich, febr bald amei hauptparteien : eine die für die unbedingte Unnahme der Arangofifchen Ronftituzion ift : eine andre nicht weniger gablreiche, bie ibre alte Berfaffung unter ibren ebemaligen Buraunbifden Rurften wieder bergeftellt wunfct, und mit einer Demofratie im Reufrangofifden Gefdmad nichts gu thun haben will. Wenn die Flamander frei find, fo baben beide Parteien gleiches Recht, fic uber ihre eigenen Angelegenheiten gemeinschaftlich au berath-

a. und es ift bie unertraglichfte Eprannei, ber n Vartei nicht bas namliche Recht, offentliche ammlungen zu balten . einzugefteben . in beffen it fic die Frangofifche Bartei gelett bat. Gleich. obl bat Dumourier Diefe lettere at Bruffel fo ausblieflich in feinen Sous genommen, daß allen anders gefinnten, bei Strafe als öffentliche Rubeftorer bebandelt, und, mit ein Daar Efelsobren toffirt, an den Schweif eines Pferdes gebunden und unter Trompetenicall berd die Stadt gefdleupt au werden, verboten ift, fic obne Erlaubnis ber einfeitig ermablten Brufler Demagogen , an verfammeln. Mebnliche Makregeln foll ber General Cuftine auch ju Maing genommen baben. Bie irgend ein Denich, ber fich nicht sum Stlaven geboren fühlt. eine fo fcandlice Sandlung, ein fo bobnendes Spiel mit den Borten Freiheit und Gleichheit finden tonne, ift mir eben fo unbegreiflich. als mit melder Stirne die gur berrichenben Partei gewordenen Satobiner in Rranfreich , die mit ber graufamften Intolerans gegen alle ibre andere benfenden Ritburger gewüthet baben, noch von Freiheit und Menschenrechten au reben fich erfrechen durfen.

gegenwärtige Lage des Baterlandes.

Geschwärtige Lage des Baterlandes.

Die Kultur und Ausbildung der Menlabeit, die Peite von Gentage gestiegen in dem größern Scheile von gestiegen Gete drei hundert Zodren in dem größern Beinage gandliche geuropa von einer unvermerkt eine beinage Meinungen unvermerkt eine wie den Art von allge eine hat endlich alten Borstellungsarten, moragen mit hard der gen geroorgebracht; eine moragen mit und gen mit aller und gen mit and gen mit and gen heren nat urlich e Kolf um um int elle keue nat urlich eine maraeblich, und um heren Beren nat urliche

itifcher mare, ba fie durch Gerechtigkeit lugheit fo geleitet werden tonnen, daß fie, beftige Erschutterungen zum größten Rugen des ichlichen Geschlechts überhaupt und der einzelnen aaten insonderheit ausschlagen muffen, wosern die echte Zeit und die rechte Art einer so weisen und nothigen Operazion nicht versaumt wird. Unsern Mitburgern, deren keinem das heil des Baterlandes hoffentlich gleichgultig ift, hieruber einige patriotische Betrachtungen zu eigenem Rachdenken mitzutheilen, ist der Zwed dieses Auffahes, womit wir ein Jahr auspiciren, welches mit großen Ereignissen trachtigift, und für den Ruhm und die Bohlfahrt Germaniens entscheidend seyn kann.

# T.

Es tann schwerlich zu oft wiederholt werden, — denn es ist eine Wahrheit, welche zu vernachläßigen, oder welcher sich entgegen zu sehen gleich verderblich ware, — und es muß also so lange wiederholt werden, bis es zu herzen genommen wird: "Die Renschheit hat in Europa die Jahre der Mundigkeit erreicht." Sie läßt fich nicht mehr mit Mahrchen und Wiegenliedern einschläfern; sie respektirt keine angeserbte Vorurtheile mehr; kein Wort des Reisters gilt

mehr, weil es Bort bes Deiftere ift : bie Denichen. fogar die von den unterften Rlaffen, feben gu flar in ihrem eigenen Intereffe, und in bem mas fie au fordern berechtigt find, ale baf fie fic langer burch Rormeln, Die ebemale eine Art von Bauberfraft batten, aber nun als Borte obne Ginn befunden worden find, abweifen und berubigen laffen follten Sie tonnen nicht mehr alles glauben mas ibre Grofvater glaubten, und mollen nicht mehr alles bulden mas ihre Bater duldeten. Difbrauche, Rrantungen, Bedrudungen, die man ehemals gwar feuf. gend und murrend ertrug, aber doch ertrug, weil man mafdinenmäßig glaubte, es tonne nicht andere fenn, fangt man an unerträglich ju finden, weil man fiebt, daß es andere fevn tonne. Dan fragt fich felbft, marum man fie ertragen muffe? und man findet, es fen fein Grund gu einer folden Rothwendigfeit vorbanden. Man fiebt fic um. ob es nicht moglich fen, fich bavon gu befreien, und fangt an eine Möglichfeit ju abnen, baß man fich vielleicht felbit belfen tonne, wenn man fich in der hoffnung getaufcht finden follte, von denen Gulfe gu erhalten, benen man noch immer fo viel auten Billen autrant. baf fie gern belfen mochten wenn fie fonnten. Die aber auch diefes Butrauen nothwendig berichergen mußten, wenn man fabe, daß fie nichts thun wollten . um es au verdienen.

# r bie grangefifce Revoluzion. 273

### II.

in solchen Disposizionen — mehr ober weniger — and sich in unserm Deutschen Baterland ein besachtlicher Theil der Razion, und vornämlich dersenige, der auf die Meinungen und Leidenschaften der Menge den meisten Einfluß hat, als die Französischen Revoluzion ausbrach, und eine Aufmetsankeit und Theilnehmung erregte, die vielleicht in keinem andern Lande von Europa so lebhaft, so warm und so allgemein gewesen ist als in Deutschand.

Berdienten unfere Ronige und Rurften ben perbaften Ramen, ber ibnen von unwiffenden und übermutbigen Gallifden Kreibeiteichmarmern eben fo viel Unbilligfeit als Frecheit unaufhorlich in De Dbren gefeilt wird: fo wurden fie nicht gefaumt jaben, beim erften Ausbruch der Repolugion Ludwig em Sechzehnten gu Sulfe gu eilen, und (mas im iften und zweiten Jahre, ja noch zu Anfang bes itten leicht gewesen mare) wenigftens ber großen staftrofe auvorautommen, welche bie Monarchie in anfreich vielleicht auf ewig gertrummert, bas Bolt gegen durch die Baubermorter Rreibeit und eich beit mit einem Befühl unerschöpflicher fte, mit einem altromifden Muth und Stola Ut bat, ber allen Reinden Eros bietet, und 31elande 98. 41. 250.

Erfan. ganzen 9 nadrigften gefährlich bu werben drobe. uameidien delanenm intolom; de topten Die ' oder Un ungewohnlichen Geräusche auf und die ungewohnichen Seiderheit. Ich wiederhole es, welche Ludwig dem Sechschuten ihre Konige, welche Ludwig dem Sechschuten ie Konige, oolle I tische peren man sie beschuldiget; so wirden fe fc Bemu' sten 1 Anfangs bereinigt boben, bie Frantoffice Res dun Jion in ihren erften Ausbrüchen zu erfticken. [ebet Jion in ibren erken Ausbruchen gu erkincen.
e gerade das Gegentheil erfolgte. heideit der Belopmergen beide pie Lauffliche bie deutschliche Det stigkeit der Beschwerden, welche die Frankissche Meine gene im Bewarte ber Referen gene und Zuneis alson zu sieden der Leetern versichen der Anne Bewarte verdichert, tieben ge dem und dem gung dieser lektern versichen dem dem gemin und dem gung dieser lektern versichen dem dem gemin und dem gung dieser lektern versichen dem gemin und dem geming de gung oreier testern verlichen bem Konig und bem Mannern Frankreiche swiften bem Konig und dem Solfe vorging, feinen Lauf: und nicht eher als nach siner Reihe bon berang fordernden Befeipigungen, einer Neige von geraus forvernven haben glaubten, nicht eher als bis fie hohe Ursache zu ting sper air die besterne ging baben granten Graaten eigenen Graaten tur oie Rude und das Sing ibrer eigenen Gracen bie wermoge einer Hoel nehmen fann, bermoge einer bel nehmen fann, bur ihrer eine bel nehmen fann, bur in Ehor in eine bel nehmen fann, bur in Ehor in mit der Erhaltung ber monordischen Regierungsform mur oer genatenus oer monarchisen wediernus beronne neid porgnfedreu. Dou meider he permuediid meit

t Frangofifche Revoluzion. 275

n fich borguftellen, daß fie (wie die geigt hat) die große Majoritat der 1 ausmache.

die Revolugion bewirfte neue Ordnung ig der Dinge hatte alfo mehr als drei it, Grund ju geminnen; die demofrabehauptete gegen alle nur erfinnliche Anschläge und Versuche der Royalis ofraten eine furchtbare Ueberlegenheit, e August entschied endlich allem Ant Sieg der ersten und den Untergang immer.

## III.

efen drei bis vier Jahren hatte auch welche diese in so vielerlei Ansicht nteresfante Tragodie auf die Deutschen mußte, mehr als zu viel Zeit, desto demither einzudringen und sich desto schen, je scharfer die D'a nigfaltigabwechselnden, oft ganz unerwarteten ie zu Athem kammende Ausmerksamkeit klung eines politischen Knotens, der rer zusammen zog, gespannt hielt; einer so langen Zeit dem dunte in is alles dies und selbst naber angehe, ern gestehen wollte, Raum gegeben

die Einbildungefraft, is nug Beloeduille per Iniquaec mit jug are überflusse, die Ursachen, warum are neerlands one one auters Dente Usolitas Repointion and all auter biete, de Strontagen gn mollen; ager m'ag lie dem itet surmingen ga monnen; aner in no lie Erwydnud leben, mochte hingegen besto nothivenpiger sebu, mochte hingegen besto nothivenpiger sebu, Leden immere hindeart ortin unidmennider lebut. eu bebeu feiper in meuid derchteren Watnedeleffe) ben Renen freinge gir meuis akamberen ile nup ang ober für geringer anoern ill, uno aus eringen, ober für geringen herborkommen, die und angefebenen nur darum in Berlegenheit seken ine iice engene mus darum in Berlegenheit seken ice iice engene ice und die und die und die und eine ice engene ich er rasich en nur oarum in wertegenbeit leken meil fie und nicht überralchen und bie und nicht iberralchen iberralchen und bie vorbereitet gewesen beir auf fie vorbereitet gewesen bir auf fie vorbereitet gewesen wird wir auf fie vorbereitet gewesen wird wir auf fie vorbereitet gewesen weit fie und der weren weit fie und der wir auf fie vorbereitet gewesen weit fie und der weit fie vorbereitet gewesen weit fie und der weit fie vorbereitet gewesen weit fie vorbereitet gewesen weit fie vorbereitet gewesen weit gewe

waren.

IV.

Sine der wichtigsten Folgen der aukerordentlich die under unwah wier Jahre ist unstreitig die Ereignisse der lekten vier Jahre ist und gefahrlicher eine Greignisse die Gelegendeit und gefahrlicher eine des dei die noblen gar stien das wahrer, Kopsen gar sell wahr de it en biele in vielen auch viele wohl gegründete die in aber auch viele wohl gegründete brausen, Wichten Wichtigseit, viele wohl gegründete

" ##O, metmiebren bas Eigen ım einer men Babl von Eingeweibten maren, und morer fogar diefe felbit fic nur unter vier Mugen an frei beraus ju laffen pfleaten. Birtliche und gebildete, achte und falfche Aufflarung bat in fer turgen Beit fichtbarer gugenommen, als in i funfgig vorber gegangenen Jahren gufammen. d einzubilden, daß die eine und bie andere obne r bedeutende Ginfluffe in unfern fittlichen und itischen Buftand bleiben werde, mare Thorbeit: r noch thorichter mar' es. fich einzubilden. bal burd befvotifche Magregeln ihren Fortgang men, oder ihren unausbleiblichen Rolgen autornen tonne. Die Dacht tummert fich amar g, ob etwas, daß fie ihrem Intereffe gutraglich it, erlaubt fey oder nicht: aber jeder gemalt. Berfuch, ben Fortidritten bes menfclichen 8, unter bem Bormande des Diffbrauchs, ber er Kreibeit ber Bernunft gemacht werde, Ginthun, wurde jest nicht nur moralifc, fenthit fpfifd unmöglich feyn. Das Reich ber

ing ift du Ende, und Die Bernunft allein unumehr Die Nebel beiteu' Die per Big. annmed, Berunuft perneladen faun.

Die ungeheuern Befdwerden Des Frangofficen Mischenern Selminernen Auweugnus per ones deden nie verionermin aus wurdendungen "aareeininulee nieles weiche Boleg, deden pie totan. nudeu nun gebestinuden nes mies dedeu pie lofeque Juftispflege, gegen einige personen ber toniglichen Juftipflege, gegen einige personen der toniglichen auftrigen gegen ben Abel, die Klexisei, und bie ganten aller Bamilie, gegen Staatsdiener und Beamten aller Sierarchie der Graatsdiener Art, Die Beschwerden über die tief krankende Berachtung michtichken Kassen in den grädten und auf dem nüßlichken Kassen in den Kaupe, über ben muangftehtichen Hepermath per ranve, uver ven unauviregungen uevermuty der ber Großen, über die schandliche Gleichgultigkeit der Regierung gegen das Elend des Boffs, und über die Daber entliebende Ambeilbarfeit fo großer Gebrechen ang auseighet Wiftpranche, pie pag Bolt eudich nuo nureionder muporanides oie nan moit cuoria dur verdwernung treiven munte, alle diese Revo. Immernen, nie man gu den geltend machen borte, engion to ole mus unmorancim deirens man and beste atter au leine eigenen pachtet my par man ofter my Davon forach, nug pello aufmerk

Rabi

606 Mu tbe 110 11 b •

2

e Frangosische Revoluzion. \_ 279

af die Mittel wurde, wodurch unfre fic der ihrigen ju entledigen fucten."

#### VI.

Un Dingen, welche vieles mit einander gemein aben, fallt die Aebnlichteit weit ftarter in die Augen als die Berfchiedenheit, und die Ur-theile des großen Saufens bestimmen fich meiftens nach jener, obne biefe in geborige Betrachtung ju gieben. Da auch in Deutschland ein großer Theil ber Berfaffung-auf die Grundlage bes aften Feudals fofteme und, fo au fagen, mit ben Trummern beffele ben erbaut ift: ba auch wir einen mit großen Borrechten ausschließlich begabten boben und niedern Abel, Bifcofe und Aebte die gugleich Aurften und regierende Berren find, und eine Menge reicher Domfapitel haben, an welche ber alte ritterburtige Abel fich eine Art von Beburterecht jugeeignet bat: ba die Heberrefte der alten Lebeneberfaffung, und die verschiedenen Sattungen von verfonlichen Rnechts. bienften und Realfervituten, womit die Unterthanen auf bem Lande ben Grundberren verhaftet find, bier und ba giemlich brudend auf ben Schultern ber erften liegen; da alfo auch bei uns ber Mangel an perfonlicher Freibeit und freiem Befit des Gigenthung, und bie ererme Ungleichbeit gwifiben einem verhaltnismabig giemlich tleinen Theile ber Staate.

bie ten,

ten,
bie
siel su
lebbafs
ei, mit
glaubs
lten in
re die fo
iber jen
aft fratt
die ander
fich an t
man un
n hat:
hielt, gl

## e Frangofische Repoluzion. 281

Ariftofraten in ber Riene und dem Tone
i, die, ontweder ihrer Reinungen ober
eburt wegen des Demofratismus verdachtig
die Spuren von ich weiß nicht welchen Anigen und geheimen Anschlägen zu sehen. Dafür
faben auch unfre erklärten Demofraten in dem
iehmen der Gegenpartet (besonders neuerlich bei
i. gunstigen Aspekten, die einen nahen und vollandigen Sieg über die Französische Demofratie
hoffen ließen) einen anticipieten Triumf, der fie
desto mehr erbitterte, da er den Bolkern, deren
Rechte sie behaupteten, neue Fesseln, und, durch die
Präkauzionen, die man gegen kinstige Bersuche
nehnen wurde, verdoppelte Bedruckungen anzudroben schien.

Beide Parteien sahen die Segenstände mit leidenschaftlichen Augen, und sahen also falfch. Webe
indessen den Moderirten, die sich zwischen beiden
gleich unpartepisch in der Mitte halten wollten,
teinem Theil mehr Necht oder Unrecht als er wirtlich hatte, oder ihnen zu haben schien, gaben, und
behaupteten, daß man weder Aristotrat noch Demotrat, sondern ein Freund seines Vaterlandes und
der Menschheit und immer bereit sepn musse, in
jedem Kollissonskall sein Privatinteresse dem allgemeinen Besten aufzuopfern! Dieses lehtere ist in
acht aristotratischen Ohren immer eine propositio male ronaus et haeresi proxima:

ein Sat, den man bei Gelegenheiten, wo Ernst au der Sache werden tonnte, gar nicht horen laffen fol Ueberdieß schien auch die Behauptung der Moderirten, bag es keine Sache der Konige gebe die der Sache des Bolts entgegen gesetzt werde durfe, sondern daß beide Sachen im Grunde nu eine und eben dieselbe Sache seyen, bei beide Parteven ein geheimes Mistrauen gegen ihre Gest nungen zu erregen; und so geschah es denn, daß ses, eben darum weil sie von keiner Partei warer mit beiden dermaßen verdarben, daß es ihnen ver muthlich nicht besser verdarben, daß es ihnen ver muthlich nicht besser ergehen durfte als ihren Bri dern in Frankreich, wofern es (wieder Hoffen) aus bei uns zu irgend einer gewaltsamen Rriss kam

Ich bitte nicht zu vergeffen, daß ich hier nich darüber urth eile, wie viel oder wenig jet diefer Parteien Recht oder Unrecht habe, sonder bloß von Thatsachen spreche die niemand laugne kann. Wenn jene leidige Eintheilung in Aristotrate und Demofraten auch sonft nichts geschabet hatt als daß sie an vielen Orten den Frieden und das Jarmonie des gesellschaftlichen Lebens storte, un vormals reine Berhaltnisse durch allerlei unanginehme Ristlange unterbrach, so hatte sie scho Boses genug gestiftet. Aber man sagt nicht zu vie wenn man behauptet, daß ihre langere Dauer daube der Staaten selbst endlich in Gefahr setze und dem einzigen Mittel, wodurch diese Ruhe fe

Frangofifde Revoluzion. 283 aben fann, unübersteigliche hinderniffe

## VII.

m Umftand, der auf ben großen Saufen Eindrude machen mußte, mar, bag bie ertei in Franfreich bei allen Gelegenheiten a erhielt, und ibn nothwendig erhalten weil fie ibn bloß baburch erbielt, baf fie quern an fofifder Starte fo enticheis rlegen war. Die hofpartei verließ fich Unu vie! darauf, bas gewiffe moralifde en noch eben fo mamtig auf bas Bott wirten , ale fie feit Sabrbunderten gewirft batten. en gewiß, bag ber Tiers-Etat, ber fcon und fo tief unter ibnen gefrochen mar, und enn er es auch magen wollte fein Angeficht ben, ein einziges Dachtwort (wie fie ) frade wieder ju Boden werfen tonnte, nebr fo viel Duth jufammen bringen wurde, m ein fonigliches tel est notre plaisir, aus einander 'ju geben befahl, berfammelt Aber die Borftellungsart, von en. ein foldes Dachtwort feine Rraft erhalt, icht mebr ba; und die Deputirten bes tat, fart burd bie Urme eines großen Bolte --- Ges Intereffe in ibre Sande geftelle

hatte, wagten es, dem hoffing, der ihnen den Befehl des Konigs ankundigte, zu fagen, fie wurden
es darauf ankommen laffen, ob man fie mit Bajonetten aus einander treiben wollte.

Nun fette man feine hoffnung auf die Ereue der Armee. Aber die Soldaten, und die Frans bififche Barde querft, erinnerten fich auf einmal, daß fie Burger feyen, und anstatt gegen das Bolf qu agiren, stellten fie fich auf die Seite deffelben.

Nachdem diefe zwei sonst immer bewährten her of schen Mittel nicht angeschlagen hatten, glaubte man wenigstens noch auf ein drittes rechnen zu tonnen, das noch nie gefehlt hatte, auf die beispiels lose Anhanglich teit der Französischen Nazion an ihre Könige. Aber der sechste Ottober, der zwanzigste Junius, der zehnte August und der ein und zwanzigste September bewiesen, wie schwach auch dieser Nobestab war, den blos die Reinnung des Velts zu einem einst so gewaltigen Pfeiler gemacht batte.

Das einzige Wort Freiheit, von einer ganzen Razion tief gefühlt, vernichtete, gleich dem Rraut Moly, womit Minerva beim homer den tlugen Uipfies gegen die Zaubereien der Eirce bewaffnet, die einft allmächtige Wirtung aller Zauber wörter, die ihre Rraft bloß vom Glauben an fie erhalten. So wie diese Meinung sich anderte, dieser Glaube nicht mehr war, was vermochte ein Eine

# ie Brangefffde Mesotug!

jumal einer, der als blofer Menfc unter n taum Einen fand, dem die Natur den eines Mannes nicht träftiger aufgedrückt — was vermuchten seine Freunde, seine Rath, , seine Schmeichter, seine Knechte, (wenn fie bei ihm ausgehalten hätten) gegen die fy sie e Ueberlegenheit so vieler Millionen, die, . st äußerste getricken, ploklich und alle zugleich hre wirkliche Macht zu fühlen, und mit der wirklichen Schwäche ihrer Feinde zu vergleichen aufingen.

# VIII.

Richts ift vielleicht auffallender, (wiewohl für ben Forscher der menschlichen Ratur nichts begreife licher) als wie sehr in diesem Puntte der politiesche Glaube dem religiosen gleicht.

Ein großes, feiner uralten Aultur und Aunfte wegen berühmtes Bolt betete feit Jahrhunderten, mit einem Glauben, der bis jur hochten Schwarmerei ging, die Gottheit des großen Serapis an, ohne fich jemals einer fo verwegnen, fo gottlofen und todeswurdigen Frage unterwunden zu haben, als diefe: "Ift Serapis denn auch wirtlich ein Gott? und auf welchen Grunden beruht unfer Glaube, daßer es fep?"

(nr ne ue Religion, die geldworne Feindin Ø ne meridiau nie delamarie gemois 1 beit in fanligen Bebtet fipet pag dauge beite in nien eilernen Bebtet fipet pag dauge des nitet Abesport Colary ong. Heberoff marger offe Mitges u Gotter madelinige, itoerall ibre Tembet unt pet Tembel pes dragen Gerabig gu noeign mateinige noeign gerabig gu une oer Sember des aronen pen Glauben. ie mobitpatiaten Heperlichmemminden per Biff. seichen Ernten ber droßen Borntommer bon Kone tinopet, burch einen unwiderruflicen Schluß bes emopet, ource emen unwiverrunicen och feines piefels Tempels und feines Mises gennoen leden aftigte poch ber Eifer eines Sischoff auch von Gerenger ober Befent auch biefen Beschlager auch biefen biefe sellwolk nuo ein Seledi oer Kailere Ond oielest lekten Relt Des Ortabis angdeblingert nug gerliert; der rember des Seradie ausgedinugere nuo gerlierischen geno immer wagte es niemand eine fredierischen geno des Wortes Gelbst zu legen. Deut noch immer wirkte der ebematige allgemeine Deun noch immer wietes oet edemande andemene Smale des geloges binnes my in your services being seich oten demons deledade, diugen nuo ju pie otte 2000. Sugenonie guring finten wirden. Endlich erfüh oes Spans burna unten wurven. Snoug ertuf Effer beraufchter Golbat, ka ein von deinidem Sieitart in ger Louis, gie ai siner demareden Oreitare in Det Onnie gu bi torolulasu modore wolf boup in ttokioles we Frangolifche Revolugion. 287.

ne, und der große Saufe ber Chriffigerwartete in angftlicher Ungewißbeit ben des Rampfes. Der Goldat führte einen ausgeholten Streich auf einen Baden bes 5: der Baden fiel au Boden, und feine Donner fic boren, himmel und Erde blieben unbewegt rer vorigen Rube. Der flegreiche Rriegsmann rholte feine Streiche, ber ungebeure Gobe : ju Boden geworfen und in Studen gerbadt. Erfola des erften Diebes batte Glaubige und ler auf einmal belebrte und eben biefer Bera. por menia Minuten noch ein Gott bom erften in ben Augen vieler Caufende, aber nun preiftich überwiefen, bag er nur ein elender' , der fich felbit nicht belfen tonnte, mar, murbe inter Comabungen und Bermunfdungen durch Strafen von Alexandrien gefchleppt, und im begter, unter dem Jubel und Sandeflatiden des Bobels ber noch furalich por feiner Milmacht ert batte, ju Afche verbrannt. . er Rall des ungludlichen Ludwigs bes Scho en ift ju frifc in jedermanns Erinnerung, als is nothig mare, die Parallele ausguführen. Aebnlichfeit ift fürchterlich und lebfreich. Auch canfreich murbe der erfte Streich nach ber lichen Untoritat, die fo lange der Abgott der on gewesen mar, nur mit Bittern geführt: ber Erfola bes erften sog alle übrigen nach fic.

guner , wie port die Marbe n Rachfolgers eines weisen Gilben Daß ein foldes Beis ig gefront, ber nicht, welche r es bereits unter biefen Brite tod por fursem to bols ant ibre und in Berdleignud mie dugen " 68 911 lebu & Geldiebe pag au wird am durren werden? Betrachtungen nicht weiter forte nich gu bent wag per eigentiche Sie ets sedeukaup how lande hight: weet We p' pie Beiligupideu gn weiteiem Bodo kaulolen i nup gn beweilen mag ich rantalien uno du veweilen, was ich olite bio bes Schaufpiel betrachtet, als bio bes Schaufpiel betrachtet. : Us mit allen ibren Anttritten por mulern tleben nup fortschreiten laben auf ein mit Dilbollstouen gu, Autecanus gulponeuse m nothmengid leht lepengide nug tiele Gi pape maden millen ; pie eg peur and Ch do landusu foun) wirklich demacht pats

### IX.

Deutschland in eben benfelben Ume fic Frantreich bor vier Jahren wir nicht eine Berfaffung, deren rfungen die nachtheiligen noch immer ifanden wir uns nicht bereits im Befit eines großen Theils der Areis westlichen Nachbarn erft erobern en wir nicht größten Cheils milber. nd auf bas Wohl ber linterthanen enierungen ; batten wir nicht mehrere en Bedrudungen als bie ebemaligen en unfre Abgaben fo unerfdwinglich. in fo berameifeltem Buffande, unfre unertraglich übermutbig, fo gegen ilegirt, wie in bem ebemaligen Arantfein Zweifel, daß die Beifoieles bie m Jahren in diesem Lande gegeben andere auf une gewirft hatten; fo t daß es bloß bei Difpoffgionen ser ), Die Sumptome Des Riebers felbft und das Deutsche Bolt aus einem menden Buichauer fcon lange bans emorden fenn.

luhe, die wir — mit. wenigen, under fogar nüglich gewordenen Ausnahlt. 200.

Ruff h & e nen - in dem gangen Deutschen Batet genoffen haben, beweiset schon febr viel ! Seite nultet Bouletensjou', nug ine ge welchen fomobl Regenten als Unterthaner Qelege traden. Gie gendet oper and gr Pell Gelesten Charafter, nup delnupen Be fande der Rasion, auf welche nicht blot-Blid der Triumfe der Freiheit und Gleicht bein and pag nuermegliche Gleup per Augre Dern auch Das unermestime und Lebens, Mionenwuth, Der Vendée u. f. w., mit der Ainueumnin Weude nou Berprechen auf flumer ungeweuern melden die Revolution in Frankte. Keiren' gu mermen nie momit jeue Erinmte ge-Surna Redeneu mun pour deborideu Einginmacht bat.

Indessen, wie überhaupt Ginfeitigfei praktifden Urtheilen eine Quelle ungabliger 3rt ift, wurde man febr Unrecht haben, wenn mi durch die vorftebenden Betrachtungen gar & maden liebe, ober burd andere einschlafernt Wellnuden fiper Die mobre Tage ber Cache über bas, mas unter gewiffen Umftanben u ober numoglich, gu peforgen ober pelorden' gn fonu oper gn lallen feibft eaufden wollte. Gegen alles, was ir

## ie Franzosische Revoluzion. 291

fonitte trofilices und beruhigendes anden, wiewohl es — unter vielerlei Gina und mit vielen Ausnahmen — mahr d, Punft für Punft, febr viel eben fo

auf alfo, wenn man fich in Sachen von ichtigfeit nicht muthwillig felbft betrugen ner wieder auf das gurud fommen, mas nichrantung und Ausnahme wahr, alle Ralle bas Sicherfte und Befte ift. in Lag und Stunde berechnen, mann ein es, moriches, immer mehr aus dem Gleich. tommendes Bebaude aufammen fturgen wird ? nn die Minute mit Gewißbeit borber fagen, n ledes Kabraeug, bas immer mehr Baffer man auspumpen tann, endlich ju Grunde uß? Aber darauf tann man ficher rechnen, les, mofern man nicht je eber je lieber eine liche Reparatur mit ibm pornimmt. wohnern unfehlbar überm Ropfe einfallen. efes, wenn es nicht gludlicher Beife noch n in eine bequeme Bucht vor Unfer gebrache ; einem neuen Riel verfeben werden n feblbar unterfinten werde.

migen, die fich bei dem gegenwartigen Buser Sachen wohl genug befinden, um billiger ichts andres als mit horag fagen gu ton-

Gludlichen find gewohnt, ben Rothftand und bas Elend der unterften und bei weitem gabireichften Rlaffen nur als Daffen von fowarzen Soate ten, gleichsam im Dintergrunde des Gemaldes morin. fie felbit die Sauptfigur find, ju feben, und fonnen alfo nur fdmad babon afficirt merben. Daufende, die bei einer Berbefferung des Buftandes von Millionen ibrer Rebenmenfchen und Mithurger eber etwas aufauopfern als ju gewinnen baben fonnten, find immer mit bem gegenwartigen Buftande des Bangen gufrieden, und paffiren baber für aute Burger. Die meiften bon ibnen machen fogar bem marmen Freunde ber Menfcheit und bes Baterlandes (wemigstens binter feinem Ruden) eine Art bon Berbrechen baraus, wenn er nicht immer ibrequiftifdes bene est mit einstimmt, and große Weisheitsmarime jenes Dansmurfte bei dem Englischen Dichter Drior,

Fris beine Mettwurft, Stav, und halt bein Raul!

nicht eben fo weislich beobachtet als fie. Aber, inbeffen daß wir (wie man von dem gejagten Strauß
erzählt) den Ropf ins Gras fteden, und, um teine
Gefahr furchten zu muffen, teine feben wollen,
geben die Sachen darum nicht weniger ihren Gang
fort. Das Uebel, das wir nicht gewahr werden,
oder worüber wir uns taufchen, nimmt ingwischen

# ie Frangofifche Revoluzion. 293

; und wir, wenn endlich — nach einer und zur Unzeit sicher machte — der Sturm , wir stehen überrascht und angedonnert da; jab was nun begegnet, nicht durch unzählige mit dem Vorhergegangenen verwebt ware; b der gegenwartige Augenblick etwas andres , als der Punft der Zeitigung, zu welchem Bergangene, zwar allmählich, aber doch für nerksame Augen nicht unmerklich heran fte.

## XI.

Es ift eine alte, aus ber Erfahrung gezogene und ier durch fie bon neuem beftatigte Bemerfung, ber gewohnliche Bang ber Dinge burch iene Urt untermutbeten Erfolgen, Die man in janglung einer beutlichen Erflarung ben unbeiten Gottern Glud und Unglud augufdreiben obnt ift, juweilen bergeftalt gebemmt ober dleunigt wird, bag in jenem Ralle bundert re erfordert werden fonnen, um etwas jumege ju gen, woau in biefem ein eingiges binreicht. Infre Beit, die bagu bestimmt icheint, die außerntlichften Ereigniffe ber vergangenen Jahrtau= e in einer fcnellen Folge auf einander gu erneu. bat und auch biervon eine auffallende Probe igt, ba wir im letten Biertel bes abgewichenen res binnen wenig Bochen Dinge gefcheben faben,

bon welchen furg gubor außerhalb Franfreichs bie weifen Meifter ber Staatsfunft fich ben Erfola fo wenig traumen ließen, daß fie ibn (wie es fceint) nicht einmal fur moglich hielten. Ludwig der Ged. gebnte, der den gebnten August - beinabe in dem Mugenblide, ba fic Ariftofraten und Monardiften vereinigen wollten feine Zeinde auszurotten - fufpene birt morden mar, murde wenige Lage barauf in ben Thurm im Tomple eingefchloffen, und bie Bartei der Moderirten oder Monarchiften, Die fich noch faum mit La Kavette und Rochefoucaud an ibrer Spite fur die überwiegende bielt, verfcmand fo ploblich vom Krangofifden Borigont, baf ibre Stelle nicht mehr gefunden wird. Am arften Gep. tember murde die fonigliche Burde von einem neu ermablten und bevollmachtigten Ragionalfonvent eine bellig abgeschafft, und Franfreich für eine auf Freiheit und Gleichbeit gegrundete Republit erflart: und Diefer Schritt, ber ichlechterdings eines von beiden, entweder ein Ausbruch des entschiedenften Bahnfinns, oder die bochfte Rraftaugerung der gangen in Ginen Bunft foncentrirten Nazionalstarte fenn mußte, mar bie indirefte Antwort auf ein Danifeft, - von welcher . fich Die machtigen Befchußer Ludwigs des Gedrebnte Die gludlichften Erfolge verfprachen, da fie an bi Spife eines großen und fleggewohnten Deeres bere ftanden, den Befehlen und Drobungen beffelben ein unwiderfteblich geglaubten Rachdruck ju geben.

atte nicht, je nachbem er gefinnt mar, er-, oder befürchten follen. daß iener aifte ber unter folden Umftanden der Codestag angofifden Rreibeit fen ? Daf ber Rall bes ab den Kall aller andern fonftituirten Autoritae nach fich ziehen, und, da die Republit nur b ein bloger Dame zu fenn fcbien, Die Dagion , eine Unarchie gurud fturgen murbe, mopon alles. was man bieber mit diefem Ramen belegt batte, nur als ein fleines Borfpiel anzusehen mare ? Wer batte nicht von einer folden neuen Repolugion, die in den Augen der meiften bloß der lette Berfuch einer jur Bergweiflung gebrachten Rotte war, einen fürchterlichen Burgerfrieg, eine gangliche Auflofung des Staate, und die gewiffe Erfullung ber icheinbarften Soffnungen, womit die Gottin ber Laufdung jemals den Sterblichen gefdmeidelt bat, erwarten follen ? - Sogar ber arme Ronig Ludwig, obgleich (wie Ronig Theodor von Rorfita) feit dem roten August senza soldi senza regno, batte einen fo ftarten Bug aus dem Bauberbecher Diefer Bottin gethan, mar bes Erfolgs ber nachften viergebn Lage fo gewiß, daß er ben Bemubungen bes Parifer Bolfe, feinen Eburm mit einem breiten tiefen Graben ju umgeben, mit mitleidigem Laceln jufab.

Und von allem diefem, was mit fo großer Babrfcheinlichkeit zu erwarten war, erfolgte gerade bas Biberfpiel! Die Razion stand auf einmal wie ein einzelner Mann auf, um fur ibre neu ermablten Gottinnen, Rreibeit und Gleich beit, jum Sieg oder in den Tod gu geben. Der Ragionalkonvent. trot ber Robespierrifden Rafgion, Die ibn icon in den erften Tagen entweder zu unteriochen oder au erftiden brobte, zeigte gur Erbaltung bes Baterlandes und der Republif die noch nicht geboren mar, einen Muth, eine Standbaftigfeit, Die ibn au ber Sobe des Altromifden Genate ju erheben fcbien. Die Burger von Thionville und Lille gaben bem gangen Franfreich bas Beifpiel eines fo fcmarmerifden und zugleich fo taltblutigen Beroismus. baß fogar die feigften und tragften aller Menfchen, gefdweige ein Bolt wie bas Frangofifche. Dabon ergriffen und mit dem feurigsten Betteifer beflügelt morden maren. Die neuen, porber menia befanns ten Relbberren zeigten Talente. Die man nicht erwartet batte, mit einer Gintracht und einem Gifer für die gemeine Sache verbunden, die um fo gewiffer einen guten Erfolg verfprachen, da die Elemente felbit fich fur Die Rranten au ertlaren ichienen. In menig Wochen mar Longmy und Berdun wieder in ihren Sanden, batten die verbundenen Beere die Grenzen Franfreichs wieder verlaffen, ftanden die Deere der neuen Republit auf fremdem Boden, batte fich Euftine der Magazine zu Spever bemachtigt und die Refideng des erften Rurfurften gum Mittels puntt feiner Operagionen in Deutschland gemacht.

: Frangofifche Revolugion. 297

iou Savoyen, Anfelme Rigga eine id Dumourier bei Mont einen Sieg r ben Ramen der Frangofen in gang er gu Ehren fette, und fowohl durch : Schwierigfeiten, die gu überwinden burch die Wichtigfeit der unmittelbaren i Folgen, die ihn begleiteten, von der berühmteften, deren Andenten fie veres Seite gefest werden wird.

#### XII.

Studewechfel, folche Beweise einer feit i beispiellofen Razional - Energie, folche republikanischen Geistes und einer repustugend, die man einem so frivolen, so in Bolto nicht zugetraut hatte, mit en gekrönt, warfen einen Glanz von die reißende Schnelligkeit, womit die sich über einander herwälzten, noch rden mußte.

re Menschenforscher latt fich indeffen fe Großthaten der neuen Gallofransals durch die großen Grundsate und die ibre Redner mit einer so firenenstamteit geltend zu machen wiffen, versum fich diese Aufwallungen einer allgeiteschwarmerei bei so einem Bolte wie ihe in einem entscheidenden Momente

Rur fo tinge Staatsmanner, wie bees bie Alaged bes jungen und unweisen Ratifolyets winch tabiffet Baters, tonnen fich einbilden, das ein feldes Beiffpiel, mit foldem Erfolg geteben, ber West nieften gegeben werden tonne. Sohen wie nicht intellige Gabrung der Bemürher es bereits unter blofen Betallt ten veranlast, die noch vor turzem fo froh auf ihre Berfalfung waren, und in Bergleichung mit und fo viel Recht hatten es zu sepn? Geschieht das auf grunen Holz, was wird am durren werden?

Ich will diese Betrachtungen nicht weiter fereinfehen, um mich nicht zu lange auf dem Bege gut verweilen, der mich zu dem, was der eigensticht Bwed dieses Auffotzes ist; subren soll. Sie die stadt school benden den Gegenstand noch lange nicht; aber ich sind kinlanglich, die Berständigen zu weiterem Rachen denten zu verantaffen, und zu beweisen, was ich beweisen wallte — nämlich, das die Franzesschlich Revoluzion, als blobes Schaufpriet betrachtet, so wie wir sie mit allen ihren Auftritten vor unserstügen entstehen und fortschreiten sauf ein mit soch entschen Disposizionen zur Anstedung zuschanended Publitum nothwendig sehr lebendige und tiefe Einschulch brude habe machen muffen; die es denn auch (wie' niemand läugnen kann) wirklich gemacht hat.



über die frangofische Revoluzion. 289

#### IX.

Befande fic Deutschland in eben benfelben Uma fanden, worin fich Aranfreich bor pier Jahren befand: batten wir nicht eine Berfaffung, beren wohltbatige Wirfungen bie nachtheiligen noch immer überwiegen : befanden wir uns nicht bereite im wirtlichen Belis eines großen Cheils der Rreis beit, die unfre westlichen Rachbarn erft erobern mußten: genoffen wir nicht größten Theils milber. gefesmäßiger und auf das Bobl ber Unterthanen aufmertfamer Revierungen : batten wir nicht mebrere Sulfemittel gegen Bebrudungen als bie ebemaligen Rrampfen: maren unfre Abaaben fo unerichminglich. unfre Rinangen in fo beraweifeltem Buftande, unfre Ariftofraten fo unerträglich übermuthig, fo gegen alle Gefete privilegirt, wie in bem ebemaligen Frants reich: - fo ift tein Zweifel, daß die Beifeles die uns feit einigen Jahren in Diefem Lande gegeben wurden, gang anders auf uns gewirft batten : fo murben, anftatt bag es blog bei Difpofizionen aur Anstedung blieb, Die Symptome Des Fiebers felbft ausgebrochen, und bas Deutsche Bolt aus einem bloffen theilnehmenden Bufdauer fcon lange bandelnde Verson geworden fevn.

Die innere Aube, die wir - mit wenigen, unbedeutenden und fogar nutlich gewordenen AusnahBielands B. 41. 206.

Ruff, h te e bem gangen Deutschen Baterlande bieber aben, beweifet icon febr viel für die gute Acet, Loufitugion, und für ben Refpett, lomobl Regenten ale Auterthanen Beden pie tragen. Gie Bendet aber auch gugleich pon letten Charafter nug delnugen Weuldenpersbet Bagion' ant melde uicht plog per Aus ver Priumfe ber Freiheit und Gleichheit, fone er Eriumte ver Dieiven Glend ber Anarchie, ber erheit des Bermogens und Lebens, ber Sals nwuth, der Vendee u. f. w., mit der gangen beuern Menge von Berbrechen und Unmenfchiche a' on melden die Repelution in Leaufreich pen ab gegeben und womit jene Eriumfe viel bu uer ertauft murben, Den geborigen Gindrud ges icht bat.

Indessen, wie überhaupt Einseitigteit in praftischen Urtheilen eine Quelle ungabliger grrungen ift, wurde man febr Unrecht haben, wenn man fic durch die vorftebenden Betrachtungen gar du Acher machen ließe, ober purch andere einschläferupe Bors unmen niene, pie mabre gade per Cachen, unt über bas, mas unter gewissen Umftanden moglie ober numoglich, in helorgen ober niche ! beforgen, su thun ober su taffen ift, f selbst tauschen wollte. Gegen alles, was in bem vi

# ie Frangofifche Revo

Abfchnitte trofilices und ber orden, wiewohl es - unter gen und mit vielen Ausnahi t fic, Puntt fur Puntt, febr es ein wen den.

an muß alfo, wenn man fich i er Bichtigfeit nicht muthwillig fe 1. immer wieder auf bas gurud ! one Einfdranfung und Ausni pas auf alle Ralle bas Giderfte un Wer fann Zag und Ctunde berechne baufalliges, moriches, immer mehr au gewichte tommendes Bebaude gufammen Ber tann Die Minute mit Gewißbeit wann ein ledes Sabrzeug, Das immer giebt als man auspumpen fann, endli finten muß ? Aber barauf fann man baß jenes, mofern man nicht je eber grundliche Reparatur mit ib den Ginwohnern unfehlbar überm & und diefes, wenn es nicht gludlich in Beiten in eine bequeme Bucht vor 2 und mit einem neuen Riel ber fann, unfebibar unterfinfen merde.

Diejenigen, die fich bei dem geger ftande der Sachen wohl genug befinden Beife nichts andres als mit horag finen, bene est, nil amplins

gen ficher de Boren, und möglich nicht zu ift, fich dem vorGludlichen find gewohnt, ben Rothftand und bas Elend der unterften und bei weitem gablreichften Rlaffen nur als Maffen von fcmargen Schate ten, gleichsam im hintergrunde des Bemaldes morin. fe felbit die Sauptfigur find, zu feben, und fonnen alfo nur ichwach bavon afficirt werben. Laufende, die bei einer Berbefferung des Buftandes pon Millionen ibrer Rebenmenfchen und Mitburger eber etwas aufguopfern als gu gewinnen baben fonnten, find immer mit bem gegenwartigen Buftande des Bangen gufrieden, und paffiren baber für aute Burger. Die meiften von ihnen machen foaar bem warmen Freunde ber Menfcheit und bes Baterlandes (wenigstens binter feinem Ruden) eine Art von Berbrechen daraus, wenn er nicht immer ibrequiftifdes bene est mit einstimmt, und die große Beisheitsmarime jenes Sansmurfts bei dem Englischen Dichter Drior,

Fris beine Mettwurft, Stav, and halt bein Raul!

nicht eben so weislich beobachtet als fie. Aber, inbeffen daß wir (wie man von dem gejagten Strauß
erzählt) den Ropf ins Gras steden, und, um teine Gefahr fürchten zu muffen, teine feben wollen, geben die Sachen darum nicht weniger ihren Bang fort. Das Ucbel, das wir nicht gewahr werden, oder worüber wir uns tauschen, nimmt inzwischen

# : die Frangofische Revoluzion. 293

ind; und wir, wenn endlich — nach einer die uns zur Unzeit ficher machte — ber Sturm icht, wir steben überrascht und angedonnert da; ib das was nun begegnet, nicht durch unzählige ien mit dem Vorhergegangenen verwebt ware; ob der gegenwartige Augenblick etwas andres re, als der Puntt der Zeitigung, zu welchem & Vergangene, zwar allmählich, aber doch für spurtsame Augen nicht unmerklich heran eifte.

#### XT.

Es ist eine alte, aus der Erfahrung gezogene und mmer durch fie von neuem bestätigte Bemerkung, as der gewöhnliche Gang der Dinge durch jene Art on unvermutheten Erfolgen, die man in Ermanglung einer deutlichen Erflärung den unbesannten Göttern Glud und Unglud zuzuschreiben ewohnt ist, zuweilen dergestalt gehemmt oder eschleunigt wird, daß in jenem Falle hundert sahre erfordert werden tonnen, um etwas zuwege zu ringen, wozu in die sem ein einziges hinreicht.

Unfre Beit, die dazu bestimmt scheint, die außerrbentlichsten Ereigniffe der vergangenen Jahrtauende in einer schnellen Folge auf einander zu erneurn, hat uns auch hiervon eine auffallende Probe
ezeigt, da wir im letten Biertel des abgewichenen
jahres binnen wenig Wochen Dinge geschehen sahen,

on welchen furd zuvor außerhalb Franfreiche die beifen Meifter ber Staatsfunft fich ben Erfolg fo verleit merlier ver Sennierungt fich (wie es scheint) wenig traumen tießen, oak ne ion (wie es in deint)
nicht einmal für möglich bielten. Budwig der Geche
nicht einmal für möglich August — beinabe in dem de da lie Ariftofraten und Monarchiften vereinigen wollten seine Zeinde auszurotten — suspensien birt worden war, wurde wenige Rage darauf in den Born im Tomple eingeschlossen, und die Partei Spurm im Lom Pie eingeswinnen, und Die fic noch taum mit La Fayette und Rochefoucaub an ihrer Spite fur Die überwiegende hielt, verschmand idee Shide fom Leaufollichen Vorisout, pag ibre Stelle nicht mehr gefunden wird. Am 2xften Gep tember wurde die fonigliche Wurde von einem ne semock murre die romdingetigten Robionalkonvent ei bellig abgeschafft, und Frankreich für eine auf Freih und Gleichbeit gegrundete Republik erklart; ! Diefer Schritt, Der Schlechterdings eines von beit Dieler Singering peg eutschiepeufteu Bobult oper pie powie Brategngernud per dausen in & Punft foncentrirten Rasionalftarte fryn mußte, w Dunie concentition seugen manifelt , - bon w und die machtigen Befchiter Ludwige bes Secht Die glucklichken Erfolge berfprachen, ba fie Spife eines drogen nup Meddemobuten Beete fanden, ben Befehlen und Drobungen beffelt unwiderfteblich geglaubten Rachbruck gu geb

# Franzosische Revoluzion. 295

e nicht, je nachbem er gefinnt mar, erder befürchten follen, bag jener arfte unter folden Umftanden ber Tobestag sofifden Freibeit fen ? Dag ber Rall bes ben Kall aller andern fonftituirten Autorita. fich zieben, und, da die Republit nur bloger Rame ju fenn fcbien, die Ragion Unarchie gurud fturgen murbe, wovon mas man bisber mit biefem Ramen beleat nur ale ein fleines Borfpiel angufeben mare ? atte nicht von einer folden neuen Repoludie in den Augen der meiften blof der leste d einer gur Bergweiffung gebrachten Rotte einen fürchterlichen Burgerfrieg, eine gangliche fung des Staats, und die gewiffe Erfullung beinbarften Soffnungen, womit die Gottin der bung iemale ben Sterblichen gefcmeichelt bat, ten follen ? - Sogar ber grme Ronie Ludwig, ch (wie Ronig Theodor von Rorffta) feit bem August senza soldi senza regno, batte fo ftarten Bug aus dem Bauberbecher Diefer n gethan, mar bes Erfolgs ber nachften vier-Lage fo gewiß, daß er ben Bemubungen bes er Bolfe, feinen Thurm mit einem breiten tiefen en gu umgeben, mit mitleidigem Lacheln gufab. id von allem diefem, mas mit fo großer Babrlichfeit ju erwarten mar, erfolgte gerabe bas ripiel! Die Ragion ftand auf einmal wie ein einzelner Mann auf, um fur ibre neu ermablten Gottinnen, Kreibeit und Gleich beit, jum Sieg oder in den Tod gu geben. Der Ragionaltonvent. trot der Robespierrifden Fafgion, die ibn fcon in den erften Lagen entweder zu unterfochen oder au erftiden brobte. zeigte zur Erbaltung bes Baterlandes und ber Republif die noch nicht geboren mar, einen Ruth, eine Standbaftigfeit, die ibn an der Sobe des Altromifden Genats ju erheben fcbien. Die Burger von Thionville und Lille gaben dem gangen Franfreich bas Beilviel eines fo fcmarmerifden und jugleich fo taltblutigen Beroismus, daß fogar die feigften und tragften aller Menfchen. gefdweige ein Bolt wie das Frangofifche, davon ergriffen und mit bem feurigften Betteifer beflügelt worden maren. Die neuen, vorber wenig befannten Relbberren zeigten Salente. Die man nicht erwartet batte, mit einer Gintracht und einem Gifer für die gemeine Cache perbunden, die um fo gewiffer einen guten Erfolg verfprachen, ba die Elemente felbit fich fur die Kranten zu erflaren ichienen. wenia Wochen war Longwy und Berdun wieder in ihren Sanden, hatten die verbundenen Seere di Grengen Franfreichs wieder verlaffen, fanden bi Deere der neuen Republit auf fremdem Boden, bat fich Euftine der Magagine gu Spever bemachti und die Refidens des erften Rurfurften gum Mitt punft feiner Operaxionen in Deutschland gemar

über die Frangofische Revoluzion. 297

Rontesquiou Saboyen, Anfelme Rigga eine enommen, und Dumourier bei Mont einen Sieg efochten, der den Ramen der Franzosen in ganz uropa wieder zu Ehren seste, und sowohl durch ie Größe der Schwierigkeiten, die zu überwinden varen, als durch die Wichtigkeit der unmittelbaren nd entfernten Folgen, die ihn begleiteten, von der beschichte den berühmtesten, deren Andenken sie vereigt, an die Seite geset werden wird.

## XII.

Solch ein Gludswechfel, solche Beweise einer sett ahrhunderten beispiellofen Razional Energie, solche Blige eines republikanischen Geistes und einer republikanischen Eugend, die man einem so frivolen, so ief verderbten Bolto nicht zugetraut hatte, mit olchen Erfolgen gekront, warfen einen Glanz von ch, der durch die reißende Schnelligkeit, womit die begebenheiten sich über einander herwälzten, noch lendender werden mußte.

Der taltere Menfchenforscher lagt fich indeffen urch alle diese Großthaten der neuen Gallofranen fo wenig als durch die großen Grundsate und befinnungen, die ihre Redner mit einer so firenen tagigen Beredsamteit geltend zu machen wiffen, verstenden; er tann fich diese Aufwallungen einer allgesteinen Freibeiteschwarmerei bei so einem Bolte wie as Franzosische in einem entscheidenden Mamente

febr aut erflaren: aber er peraift nicht bare über, daß es eben diefes Bolt ift, das vom Unfange der Revolution bis jum oten Oftober bes bermichenen Sabres fich einer fo ungebeueren Denge bon brutalen. barbarifden und biabolifden Atrocis taten iculdig gemacht bat, daß feine Beit die Schande. die fie dem Frangofischen Ramen augezogen baben, jemals auslofden fann. Gin Ragionaldarafter, ber fic eben fo ftart durch Graufamteit, Blutdurft, taltblutige Rachgier und Mordluft, als burch Ebrgefühl, Stoly, Gitelfeit, Großbergigfeit und Berach. tung bes & bens auszeichnet, permandelt fich nicht in fo furger Beit, baß es gerecht und vernünftig mare, die mit einem folden Charafter gestempelte Ragion wegen einiger, ja foggr wegen einer langen Reibe . glangender Sandlungen, bochachtungswurdig au finden, oder ihr ein Berbienft aus Scheintugenden zu machen, die ibr eben fo naturlich als ibre Lafter find, und mit diefen aus Giner gemeinschaft. lichen Quelle fliegen. Ueberdieß burgt une bie glud. liche Bendung, Die ibre Cache von aufen genoms men bat, feinesweges für ihre Gludfeligteit bor innen: im Begentheil ift nichts mabriceinlicher als daß der Damon ber Zwietracht, den fogar b unmittelbarfte Gefahr des Baterlandes nicht beichw ren fonnte, fo bald fie wieder Rube befomme defto muthender ausbrechen, und, indem er fie ( einer Insurrefaion und Revoluzion in die ant

über die Frangofifche Revoluzion. 299

wirft, das Beispiel der unendlichen Uebel, welche fie uber fich felb fthaufen, gum wirk am ften Segengift gegen die fofistische Freiheits und Gleichheitstheorie, womit fie uns zu berausichen suchen, machen werde.

#### XIII.

Aber so faltblutia urtheilt freilich bie aroke Menge nicht, ober vielmehr fie urtheilt gar nicht, fondern überlaft fich den Eindruden, Die alles ungewohnliche und ans Bunderbare grenzende auf ibre Sinne macht. Bon jeber und vermoge ber Ratur ber Sache mar eine bis jum Beroismus getriebene Tapferfeit, mit einem gemiffen Anftrich von Groß. muth und humanitat verbunden, bas mas die Bergen ber Menichen am ichnellften übermaltigt, mas am gemiffeften Bewunderung und Liebe einfioft. Much beweift es große Rlugbeit an den geldberen ber Rrangofifchen Rriegsbeere, daß fie ibre Untergebenen babin au bringen gewußt baben, eine fo gute Bucht in ben benachbarten Begenden, wo fie gegenwartig den Meifter fvielen, ju beobachten, und fich emenigftens in Deutschland) durch ein über alle Erwartung gutes Betragen Die Achtung und Buneigung der Bolfer, denen fie ibr neues Evangelium predigen, au ermerben. Man fragte fich felbft erftaunt, ob das Die Rannibalen , die Unmenfden , die apotaloptifden

gu ff à te ien fenn follten, benen feit vier Jahren fo fcrede Juthaten nachgefagt murben & nup man fand untparen namgeragt wurven; unv mun jund genothigt zu glauben, ich warten Kage, und und Graueln der famofen ich warten " lo pielen withenden Antiritten, womit pas in in Diesen Bandenden Zulies nup dute Malises ju handhaben, beinabe täglich in irgend einem von ben smei hundert neun und vierdig Diftriften bethie nen omer haunere nenn nun pieroin mo uicht dquigit. oon gen Ariftofraten nug ibren Marteidgudern erpice von ven Armorraten und toren parteigungern worden tet, doch unfehlbar übermäßig vergrößert bie hinter fenn muffe. Rur wenige abnen die Lift, die hinter Diefer angenommenen gefälligen Außenfeite im hintere Palte liegt; nur wenige feben, daß die Saupter ber neuen Republit du flug find, um bie Bortheile eines Tolden Betragens nicht genau berechnet gu baben. Denn natürlicher Weise wird bas Freiheitse und Bleichheite Evangelium, bas an fich felbft icon ben Mubleligen und Betadenen fo füß tont, fo besto mehr Eingang verschaffen, wenn die Apostel Deffelben ibm auch durch ihr perfonlices Betragen Rach ber eigenen taglich wieberholten Berficherung Die Bergen du gewinnen fuchen.

per lo deuauuten Bentraufen oper Belttaus sen, ile pie Betreinug aller Boller pes Erdbobens, die Ausrottung ber Eprannen, und wo moglich die Organistrung bes ganten mensch liden Geschlechte gu einer einzigen verbri



ber die Frangofische Revoluzion. 30x

rten Demofratie, ber eigentliche 3med ber affen diefer neuen Republit. Befonders aibt bie enfchenfreundliche Abfict Des Burgers Eufling zi feinem Deerguge nach Deutschl. 3 nicht famobl uf die Buchtigung berjenigen Deutschen Aurften und Ariftofraten. Die fic durch ibre Bermenbungen für Die fonigliche und griftofratische Vartei als Rein de ber Republit bewiesen baben. Chenn bieg foll nur ale eine Rebenfache im Borbeigeben abgethan merden) als vielmehr baraufs die Einwohner aller Begenden , welche fie einnehmen ober durch welche fie' gieben, gu ibrer Lebre bon der unberaußerlichen Superanita, Des Bolfe und von ber Unrechtmagiateit der monarchischen Regierung zu befehren, anbefine mert, mas (wofern es ibnen gluden tonnte) Die Rolgen babon fenn mußten, wenn amfre Stabte. Rleden und Dorfer, nach bem Beifviele ber Befte franten, mit bem Um fturge ber gegenwärtie aen Ordnung den Anfang machten, ebe fie noch mußten, mas fur eine andere die an die Stelle Derfelben feten wollten, oder, falls fie fic (um turg aus der Sache gu tommen) nach bem Rufter ber Reufrantischen Ronftitugion organifiren wollten, ob fie bei ber bemofratifden Anardie, die daraus entspringen matte, beffer fabren wurden als bei der Subordingsion, deren fie gewohnt find.

#### XIV.

Fern fey es von mir, den Einsichten des aufgeflarten Theils der Deutschen Razion, und selbst dem
gefunden Ment enverstande der rohesten Boltstlassen,
so wenig zuzutrauen, daß ich mir einbilden follte,
ein so luftiger Plan wie dieser — ein Plan, der so
offenbar aus der größten Unwissenheit unfrer innern
Berfassung entspringt, und auf theils ganz grundlofe,
theils schief gesehene und falschlich generalistete Boraussehungen berechnet ist — wurde in Deutschland
so leicht durchzusehen senn, als sich der Burger
Roderer und andere weise Ranner seines Schlages
einzubilden scheinen.

Allein auf ber andern Seite wurde man boch wohl — auch im Bewußtseyn ber besten Sache und mit dem unbeladensten Gewissen — die Sicherheit zu weit treiben, wenn man, bei allen den allgemeinern Grunden zur Borficht, auf welche mich bieher der Gang meiner Betrachtungen geführt hat, (und welche da und dort noch mit vielen befonsdern zu vermehren seyn dursten) die naturlichen Kolgen des fortdauernden Dascyns von funszig oder sechzig tausend bewaffneten Freiheits und Gleich heitspredigern auf Deutschem Grund und Boden in Rucksicht auf die Rube des Ganzen für unbedeuten der ansehen wollte als sie wirklich find.

Mir baucht, es tonne nichts auffallender fenn, als daß es eine Art von neuer politifche

er die Frangofische Revoluzion. 303

gion ift, was une von den Cuftine, Durieg, Anfelme, u. f. w. an der Spite ihrer gepredigt wird.

ie Stifter und Berfechter Diefer neuen Religion ten feine andere Gottbeiten als Kreibeit Bleich beit: und wiewohl fie ihren Glauben eben wie Mubamed und Omar mit Reuer Schwert ausbreiten, fondern im Begentheil b den ebemaligen Berfundigern bes Reichs tes) die Bolfer mit gar fußen und freundlichen en jum Reich der Freibeit einladen: fo fie doch die groke Marime, feinen anbern iben neben fich zu dulden, mit Duba. und ben Theodofiern gemein. Ber nicht ibnen ift, ift wider fie. Ber ibren Bef von Kreibeit und Gleichbeit nicht fur einzigen mabren erfennt, ift ein Reind nenschlichen Geschlechts, ober ein perachtlicher t, der, ron den engbruftigen Borurtheilen ber politischen Abgotterei gufammen gedrudt, feine bor felbitgemachten Goben beugt, und freiwillig n tragt, die er, fo bald er nur mollte. mie iate Zwirnfaden von fich fcutteln tonnte. n einer folden Sprache fundigen diefe neuen

n einer folden Sprache fundigen diese neuen blifaner allen Königen und Fürsten der den Krieg an, indem fie zu gleicher Zeit n Bolfern Briede und Berbrüderung ten. Sie sind ausgezogen, alle Thronen, die

fle in ihrem Wege finden, umzusturzen, und fich (wie fle fagen) das unendliche Berdienst um das menschliche Geschlecht zu machen, es von seinen Unterdrückern zu befreien. Denn außer der neuen Französischen Demokratie giebt es, ihrer Borstellungsart nach, nichts als Eprannen und Staven.

Man muß, (fagte der Deputirte St. Inft. am isten Rovember im Rationaltonvent) man muß dem ebemaligen Ronige den Brozef machen, nicht weil er übel regierte, fondern weil er Ronig mar. Denn nichts in ber Belt fann biefe Ufur. pagion rechtfertigen. In welche Lauschungen bas Ronigthum fich einbullen, binter melde porgeb. liche Bertrage es fich verfteden mag, es ift und bleibt ein emiges Berbrechen, gegen welches ein jeder Menfc bas Recht bat fich au erbeben und gu bewaffnen; es ift ein Rrevel, den fogar Die Blindbeit eines gangen Bolts nicht rechtfertigen fann. Ein folches Bolt begebt burch bas Beifpiel, bas es andern giebt, felbst ein Berbrechen gegen die Ratur. Alle Menichen empfangen unmittelbar bon ibr den gebeimen Auftrag, alles was herrs fdaft beift, überall zu vertilgen. Gin Monard fann nicht unschuldig regieren; die Rarrheit, bas für moglich ju halten, ift ju bandgreiflich. Jeder Ronig ift ein Rebell und Usurpator." u. f. w.



Diefe und taufend abnliche finnlofe Marimen, bie ber indevendentische Ranatismus im Satobinerflub zu Paris und sogar im Razionalfonvent taglich erschallen laft, werden nun auch in Deutschland mit allem Gifer, der die Apoftel einer neuen Religion darafterifirt, ausgebreitet, und gwar nicht uberall, aber gewiß an vielen Dr. ten - von einer ichwarmerifchen, nach neuen Dingen durftenden Jugend aus den fultivirtern Rlaffen mit befto beißerer Begier verschlungen, je größere Reite der Gedante fur fie bat, durch eine neue Ord. nung der Dinge ihrer Gelbittbatigfeit ein unermefe liches Reld eröffnet au feben. Gelbit unter benen, Die febr anfebnliche Borrechte baburch zu verlieren batten, wenn Deutschland in eine Demofratie nach bem Rrantifchen Rufter um gefcomolgen murbe, fehlt es nicht an Ebraeibigen, Die durch die Soff. nung, im Reiche ber Freiheit und Gleichheit irgend eine glangende Rolle au fpielen, getrieben werben, au Beforderung beffelben fo viel moglich gefcaftig au fenn.

#### XV.

Man lagt es aber nicht bei blober Ausbreitung bes antimonarchischen und independentis ich en Jatobinerglaubens bewenden, beffen Ebeorie man auf so wenige und so maffive Grunds

finnig genug ift, fie in wenig Minuten au faffen : man beeifert fich auch bem Bolle prattifche Anmeis fungen ju geben, wie es bei wirflicher Anmendung berfelben ju Berte geben muffe. . Es braucht weis ter nichte, ( fagt man ) ale daß das Bolf. nachbem es fich von feiner unveraugerlichen Suveranitat und bon der Strafwurdigfeit eines jeden, ber fich (gegen das bochbeilige Gefet der Gleichbeit ) unterftebt. machtiger, vornehmer und reicher gu fenn ale andere, geborig überzeugt bat, den Anfang damit mache. feiner bieberigen Dbrigfeit den Beborfam aufanfundigen: fodann fich in Municipalitaten. Diftrifte und Departemente organifire: bier. auf in Brimarperfammlungen aus jeder Due nicipalitat einige Babler, und in Bablverfammlungen eine Anzahl Deputirte zu einem bevollmächtigten Ragionalfonvent ernenne, welder vor allen Dingen ein proviforifdes Rolle gium ben Miniftern zu Sandbabung der bollaie benden Macht zu bestellen, und fodann den Entwur einer auf volltommene Freiheit und Gleichbeit a grundeten Staateverfaffung und Gefengebung auss arbeiten, und den befagten Brimarverfammlung ale dem Suveran, jur Beftatigung vorzulegen - fo ift die Demofratie fertig; der Strid entawei, wir find frei, und niemand befindet (vor der Sand meniastens) übel dabei als -Ach vorber wobl befanden. "

ber die Französische Revoluzion. 307 -

ideffen, du die große Menge Bolterichaften, : bermalen unter bem Ramen ber unmittele n Grande bes Deutschen Reichst durch altere neuere Bertrage und Grundgefete ju 'einem gen, bas in feiner Art eingig ift, aufammen find, fich nicht fo leicht und gefchwind, als igeduld der allgemeinen Beltbefreier naturlicher wunschen muß, in diefe neue Unpronung der fugen mochte : fo muß man . ber Deutschen eit und Tragbergigfeit" burch bas weltberühmte, mfreich fo probat gefundene Englische Univertel der patriotifden Rlubs, Journale, flets und Anschlagezettel ju Sulfe fommen. fentlichen Blatter melben une, baf au Daina dem Mittelpunkt aller Unstalten zu der beroi-Operanion, die mit bem Deutschen Staates vorgenommen werden foll') mit beiben Inftis bereite der Anfang gemacht fen : und wenn ber ju glauben mare, fo fonnte ber Sis des erften hofe und Rurffirften Germaniens fich bei bem jalfonvent ju Daris des Berdienftes rubmen. utter des erften Deutschen Jatobiners 3 au fenn, an welchen fich obne 3weifel, durch ifer, der ju diefem Ende in alle Belt aufges Diener des Borte, in furgem vieleige Tochter anschließen werden.

#### XVI.

Ich ameifie nicht, baf ein Butler (menn wir einen unter une batten ) in allen biefem ben Stoff ju einem Deutschen Subribas finden tonnte, ber unfre lefeluftige Belt beffer unterhalten wurde als ernftbafte Betrachtungen. Aber ich geftebe, bag mir bie Sache nicht tomifch genug vortommt, um mich bei ihrer luftigen Seite aufaubalten. wohl erwogen, glaube ich gwar noch feine Urfache an feben, warum wir gerade den naben Ausbruch bes jungften Cages befürchten follten, den unlangft. ich weiß nicht welcher wohlmeinende Pfarrer (um fich bei Zeiten außer aller Berantwortung au feben) ber werthen Chriftenbeit aus ben Beichen biefer Beit angefundiget bat: aber mich baucht boch. wir befinden und in einer von den Lagen, worin ebemals der Senat zu Rom die Konfuln zu erinnern pfleate. \_babin au feben, daß das gemeine Befer nicht ju Schaben tomme. "

#### XVII.

Die bermalige Deutsche Reichsverfaffung ift, s geachtet ihrer unläugbaren Rangel und Gebrech für die innere Rube und den Wohlstand der Ras im Ganzen unendlich zuträglicher, und ihrem C rafter und der Stufe von Kultur, worauf fie

angemeffener als die Frangofifche Demofratie: angemeffener und gutraglicher ale une biefe lettere auch aledann fevn murde, menn irgend ein Sauberer Merlin es auf fich nabme, uns durch einen Schlag mit feinem Bauberftabe, fo fonell als ber Ronig von England einen wadern Londner Cit aum Rit. ter foligt, au einer einzigen ungertrennlis den Demofratie ju folggen : poraufgefest, daß Diefer volitische Merlin uns alle nicht auch augleich entweder in lauter Sofrateffe und Epittete ober in lauter Swiftifde Sunnbnbms verwandeln tonnte. Denn freilich, im einen und im andern diefer beiden galle geftebe ich gern, baß eine vollige Freiheit und Gleichbeit jeder monarchis fchen, ariftofratifchen ober gemifchten Berfaffung rorauxieben mare.

Das zuträglichste für jedes Bolt (wie ich schon mehrmals mit dem weisen Solon behauptet habe) ist, nicht das Ideal der volltommensten Bessetzgebung, sondern gerade die zu haben, oder zu bekommen, die es dermalen am besten ertragen kann. Welche Furien mußten uns zu der Raferei treiben, unsern Bustand (wiewohl er mancher Versbesserungen bedurftig ist) durch ein Mittel besser machen zu wollen, das ihn unsehlbar sehr verschlimmern wurde, das der gerade Weg ware, unermetstiche, unabsehbare Uebel über uns und unser Baterland zu häusen? Warum sollten wir so theuer und

mit einem so ungeheuern Rifts ertaufen wollen, was wir wahrscheinlich ohne Emporung, ohne Desorganisazion, ohne Berbrechen, ohne Aufopferung der gegenwartigen Generazion, von dem bloßen Fortichritt der Auftlarung und Moralität unter uns weit fichrer hoffen durfen? Benigsstens ist gewiß, daß wir, ehe man uns rathen tann, gerade zum desperatesten Mittel zu greifen, vorber alle andern vergeblich versucht haben mußten; welches, meines Wissens, noch bei weitem nicht unfer Fall ist.

Die Apostel der neuen Religion baben (wie es icheint) von unferm wirklichen Buftande nur febr burftige und verworrene Renntniffe, und taufden fich bagegen mit febr übertriebenen Einbildungen bon bem, mas fie unfre Stlaberei nennen. Inbellen braucht es doch nur die gemeinfte Renntnis der Deutschen Reichs und Rreisverfallung und ber weltfundigen Reichsgrundgefete, befonders des De nabrudifden Rriedeneinstrumente und der jedesmaligen faiferlichen Babltapitulagion, um ju wiffen: baf bas Deutsche Reich aus einer großen Ungabt unmittelbarer Stande beftebt, deren jeber. in feinem Innern bon jedem andern unabbangia bie Reichegefete, ober Raifer und Reich nur in fo fern diefen die Sandhabung und Bollaie bung jener Befete obliegt, über fich bat; und bo von feinem felbst ermablten Oberbaupt an. b

ber die Frangofische Revoluzion. 311

5chultheiß, Meister, Rath und Gemeine Reichsstadt Bell am hammerbach, fein ent in Deutschland ift, deffen größere oder kleis Machtgewalt nicht durch Gesete, hertommen, auf viele andere Beise von allen Seiten eins drankt ware; und gegen welchen, wosern er sich jend eine widergesekliche handlung gegen das Gienthum, die Ehre, oder die personliche Freiheit des ringsten seiner Unterthanen erlaubt, die Reichserfassung dem Beleidigten nicht Schutz und Reines ur seiner Beschwerden verschaffte.

Bie man alfo-verwegen genug feyn tonne, eine Ragion von acht und zwanzig Millionen Menfchen. Die unter einer folden Berfaffung lebt, Gfla= pen, und ihre nicht nach Willfuhr fondern nach Gefeten regierenden und durch Gefet und Bertommen eingeschrantten gurften, Defpoten au fdimpfen, ift nur durch die lacherliche Eitelfeit und dide Unwiffenbeit begreiflich, womit diese Menschen - Die noch por wenig Jahrzehenden auf ihre eigene fcmab. liche Eflaverei eben fo hoffartig maren ale fie es jest auf ibren gugellofen Libertiniemus find - fo viele ibrer glangenden Eigenfchaften verungieren. Schwerlich findet fich in und außer Deutschland, ur= ter allen, die fich mit der damaligen fpfifchen, politiichen, fittlichen, litterarifden und ofonemifchen Berfaffung unfrer großen und in ihrer Urt einzigen Staatengruppe etwas befannt gemacht baben.

ein unbefananer und billiger Rosmopolit, ber ben Berfaffer ber Annalen ber Staatstrafte bon Europa eines übertriebenen Ragionalftolzes beidule bigen follte, wenn er nach fummarifder Ueberficht feiner gangen Darftellung aufruft: . Do ift bas Europaifche Reich. Das, alle fpfifche Berichiedenbeis ten geborig gegen einander aufgeglichen, im Gans sen, bei gleicher Grofe, an Bolfemenge, an Anbauung des Bodens und Benutung aller Geldente der Ratur, an Angabl nicht fomobl großer und reicher, a's an Denge mittelmäßiger, aber wohl policirter, betriebfamer und nach Berbaltniß ihrer lage und Mittel mobibatender Stabte. dem Deutschen Reiche den Borgug ftreitig machen fonnte?" - Ich fete bingu: Wo ift ein Bolt in Guropa, bae fich einer nabern Anlage zu immer aus nehmender Berbefferung feines Buftandes, eines grofern Rlore ber Wiffenschaften, metrerer, ober viele mebr fo vieler und fo gut eingerichteter offentlicher Erziehungeanstalten, Schulen und Univerfitaten, einer großern Dent. und Breffreibeit, und, mas eine naturliche Folge von diefem allem ift, einer bellern und aufgebreitetern Aufflarung ju rubme batte, als 'bie Deutschen im Gangen genommen ? und das alles, ungeachtet wir der Borthe le einer at ertannten Sauptftadt von Deutschland (gern) . manaeln!

die Franzöhlische Arbalugien. wie

Stringigen Benber gu Mepubliken gegge and feloft to viele neue Duride genomen a maglich to emperher, his those becamb hibebren und ibre eigens Eriftung mus ten famen, bal fir gemeine Coche mi

im igrein, ober bief ift auch ihr Caufden Canber, in melden attabaume su pftangen other oller, mat fie vers Bothen gaver ber ni fe machen fie or of our ibres Krieg felbst war schon lange, was fie wunfchten, ift noch immer, was fie zur Erreichung ihrer Absichten nothig haben, ift gewisser Ragen bas Einzige, was ihre Republit retten tann; und aller Wahrscheinlichteit nach erfüllt die hohe Reichsversammlung zu Regensburg einen ihrer angelegenssten Wunsche, indem fie ihnen durch die beschlossene lebhafte Theilnahme an diesem Kriege den erwunscheten Vorwand giebt, sich ihrer so oft vor ganz Enropa wiederholten friedfertigen und menschenfreundlichen Versprechungen quitt zu halten, und von dem Tage an, da Reicheständische Deere gegen sie agiren werden, das ganze Deutsche Reich als einen erklasten Keind behandeln zu tonnen.

Sehr wahrscheinlich fieht der Razionalkonvent durch die innerliche Zwietracht, welche die neue Republik alle Augenblide wieder aufzutofen droht, fich in demselben Falle, wie der Romische Senat in den altern Zeiten der Republik. Nur eine anhaltende Berwicklung der Razion in die Gefahren und Erfolge auswärtiger Rriegsoperazionen kann ihnen so viel Zeit und innere Sicherheit verschaffen, als fie zu Gewinnung einer festeren Konsistenz ihres noch so lodern politischen Bereins nothig haben. Ueberdieß ist es augenscheinlich doppeltes Interesse für fie, die Monarchen, von deren Staaten die werdende Französsische Republik umgeben ist, durch Abtrennung ihrer zunächst angrenzenden Provinzen zu schwächen, und,

über die Frangofifche Revolugion. 315

indem fie die abtrunnigen Lander zu Republiten organifiren helfen, fich felbst so viele neue Bundesgenoffen als nur immer möglich zu erwerben, die ihrer Freundschaft nicht entbehren und ihre eigene Eristens nur dadurch erhalten konnen, daß fie gemeine Sache mit ihnen machen.

## XİX

Ich mußte mich febr irren, ober bieß ift auch ibr Dlan in Abfict ber Deutschen gander, in welchen fle ibre beliebten Areibeitebaume au pflangen angefangen baben. Wie fie bisber alles, mas fie vorbatten immer einige Lage ober Wochen gubor ber gangen Welt fund gu thun pflegten, fo machen fie auch jest tein Bebeimniß baraus, daß es eine ihrer Ideen fev, das Land der Freibeit und Gleich. beit bis an den Abein auszudebnen, welchen (wie Burger Mercier im Oftober der Chronique du Mois febr zierlich bewiesen bat) bie Ras tur felbft gur oftlichen Grenge gwifden Franfreich und Deutschland bestimmt baben foll. Wie fcbima. rifc auch ein foldes Borbaben uns icheinen mag, eine fo eraltirte Einbildungsfraft wie die ibrige. fonnte mobl unmöglichere Dinge ausführbar finden. Aber auf alle Ralle mird bazu erfordert, bag man fic die befannte Difpofizion des Bolte in Diefen Lanbern au Ruse mache, um es theils autwillig au Annehmung der Reufrantischen Organisazion zu bereben, theils durch die gewagten Schritte, wozu man es verleitet, es in eine solche Lage zu seten, daß ihm zu seiner Rettung tein anderes Mittel übrig bleibe, als eben diese Art von verzweiselter Gelbstehulfe, welcher die Französische Razion ihre Befreiung von einer unerträglich gewordenen monarchische aristofratischen Regierung zu danten hat.

Der Krangofifche Nagionalforvent und die militarifden Bollgieber feiner Defrete rechnen bei allem biefem nicht nur auf ben Umftand, daß es in Deutschland fo wenig (und in der That noch weniger) als in irgend einem andern großen Stagte an mancherlei mehr oder minder gegrundeten Beidmerden des Bolts fehlen tonne, die man benn noch durch die übertriebenften Schilderungen vergrofert : fie rechnen (als Leute, welche die befte Belegenheit gehabt baben. bas im engern Berftande fo genannte Bolt, ben robeften und armften Theil beffelben, volltommen fennen gu lernen) auch auf feine Leiben fcaften. auf feinen Sag gegen die fo genannten Ariftofraten. auf den Sang gur Independeng, jum Dufiggang und zu thierifden Befriedigungen, ber bem gemeinen Dann fo gut angeboren ift ale ben Bornebmen, und überhaupt auf den tollfühnen Muth, womit Diejenis gen, die bei Staatsumtebrungen nichts zu verlieren baben, bereit find, fich ju allem gebrauchen ju laffen, was ihnen eine Berbefferung ihres Buftandes verspricht. Und follten fie — Die ihrer Schwärmerei ungeachtet sehr scharf auf alle Umftande beffen, was außer ibnen vorgeht, Acht haben — nicht auch auf die möglichen, beinahe mit Sewisheit voraus zu sehenden Tolgen eines fortdauernden und mit zusammen gesehten Kräften geführten Krieges, deffen Schanplat in Deutschland läge, gerechnet haben? Sollten fie nicht einen Theil ihrer hoffnungen auf die Erwartung grunden, was nach einem alle Borrräthe vollends auszehrenden Teldzuge, bei der Disposition, den ein Vertächtlicher Theil der Deutschen schon jeht verräth, die natürliche Wirkung eines solchen Jahres wie das 1771ste war, in einem großen Kheile des Reichs seyn mußte?

# XX.

Es ift fcwer, nach allen biefen größten Eheits aus notorifden Chatfachen resultirenden Betrachtungen, fich eines traurigen Gefühls über bas Loos ber menschlichen Dinge zu erwehren.

Ift es ber unwiderstehliche Strom bes Schidfals und ber Beiten; ber uns überwältigt, und unpermeiblich in ben Schlund einer unbefannten furchtbaren Butunft fortschleubert?

— Di ne hunc ardorem mentibus addunt, Euryale? An sua cuique Deus fit dira cupido?

#### XVI.

36 gweifle nicht, bag ein Butler (wenn wir einen unter uns batten ) in allen diefem ben Stoff au einem Deutschen Subribas finden tonnte, der unfre lefeluftige Belt beffer unterhalten murbe als ernsthafte Betrachtungen. Aber ich gestebe, bas mir bie Sache nicht tomifc genug porfommt. um mich bei ihrer luftigen Seite aufaubalten. mobl erwogen, glaube ich gwar noch feine Urfache an feben, marum wir gerade den naben Ausbruch bes jungften Cages befürchten follten, den unlangft. ich weiß nicht welcher wohlmeinende Pfarrer (um fic bei Zeiten außer aller Berantwortung au feten) ber merthen Chriftenbeit aus ben Beichen Diefer Reit angefündiget bat: aber mich daucht boch. wir befinden une in einer von den Lagen, worin ebemals der Senat ju Rom die Konfuln ju erinnern pfleate. \_babin zu feben, daß das gemeine Befen nicht zu Schaben tomme. "

## XVII.

Die dermalige Deutsche Reicheberfaffung ift, una geachtet ihrer unlaugbaren Rangel und Gebrechen, für die innere Rube und den Wohlstand ber Razion im Ganzen unendlich zuträglicher, und ihrem Charafter und der Stufe von Rultur, worauf fie ftebt,



# · bie Frangofische Revoluzion. 309

mer ale die Frangofifche Demofratie: angeund autraglicher ale une biefe lettere auch n fevn murde, wenn irgend ein Bauberer i es auf fich nabme, une burch einen Schlag m Zauberstabe, fo fchnell als der Ronia von einen wadern Londner Cit aum Rite at, au einer ein zigen ungertrennlis mofratie ju ichlagen: poraufgefest, daß litische Merlin und alle nicht auch augleich in lauter Gofrateffe und Epittete lauter Swiftische hunnbnbme bertonnte. Denn freilich, im einen und im diefer beiden galle geftebe ich gern, daß ige Freiheit und Gleichheit jeder monarchiftofratischen ober gemischten Berfaffung rormare.

uträglichste für jedes Bolt (wie ich schon mit dem weisen Solon behauptet habe) das Ideal der vollkommensten Sesung, sondern gerade die zu haben, oder zu 1, die es dermalen am besten ertragen Belde Furien müßten uns zu der Raserei unsern Zustand (wiewohl er mancher Bersen bedürftig ist) durch ein Mittel besser uwlen, das ihn unschlbar sehr verschimsirde, das der gerade Weg ware, unermeszischehare Uebel über uns und unser Bater, häufen? Warum sollten wir so theuer und

mit einem so ungeheuern Rifts ertaufen wollen, was wir wahrscheinlich ohne Emporung, ohne Desorganisazion, ohne Berbrechen, ohne Aufopferung der gegenwartigen Generazion, von dem bloßen Fortichritt der Auftlarung und Moralitat unter uns weit fichrer hoffen durfen? Benigsstens ist gewiß, daß wir, ehe man uns rathen tann, gerade zum desperatesten Mittel zu greifen, vorber alle andern vergeblich versucht haben mußten; welches, meines Wissens, noch bei weitem nicht unfer Kall ift.

Die Apostel der neuen Religion baben (wie es fceint) von unferm wirklichen Buftande nur febr Durftige und verworrene Renntniffe, und taufden fich dagegen mit febr übertriebenen Einbildungen bon bem, mas fie unfre Stlaverei nennen. Indellen braucht es doch nur die gemeinfte Renntnis der Deutschen Reichs - und Rreisverfaffung und ber meltfundigen Reichsgrundgefete, befonders bes Die nabrudifchen Rriedeneinstrumente und der jedesmalie gen faiferlichen Dabltapitulagion, um ju wiffen: daß Das Deutsche Reich aus einer großen Ungabl unmittelbarer Stande beftebt, deren jeber, in feinem Innern bon jedem andern unabhangig, Die Reichegefete, ober Raifer und Reich, nur in fo fern diefen die Sandhabung und Bollgiebung jener Befete obliegt, uber fich bat; und baß von feinem felbft ermablten Dberbaupt an, bie

jangofifche Revoluzion. 311

8, Meister, Rath und Gemeine Bell am hammerbach, fein tichland ift, deffen großere oder fleis alt nicht durch Gesete, herfommen, andere Weise von allen Seiten einse; und gegen welchen, wofern er fich idergesekliche handlung gegen das EisEhre, oder die personliche Freiheit des iner Unterthanen erlaubt, die Reichsem Beleidigten nicht Schutz und Reinesseschwerden verschaffte.

a also verwegen genug fenn tonne, eine t acht und amangig Millionen Menichen. einer folden Berfaffung lebt, Gflaibre nicht nach Willführ fondern nach Gerenden und durch Gefet und hertommen ten Kurften, Defpoten gu fdimpfen, ift Die laderliche Gitelfeit und dide Unwiffen-Aich, womit diese Menschen - Die noch Jahrgebenden auf ibre eigene ichmab. rei eben fo boffartig maren ale fie es jest augellofen Libertinismus find - fo : glangenden Gigenfcaften verungieren. findet fich in und außer Deutschland, urs Die fich mit ber bamaligen fpfifchen, volitis den, litterarifden und ofonomifden Berifrer großen und in ihrer Urt einzigen gruppe etwas befannt gemacht baben, ein unbefananer und billiger Rosmopolit, ber ben Berfaffer der Annalen der Staatstrafte pon Europa eines übertriebenen Ragionalftolzes befoul. bigen follte, wenn er nach fummarifder Ueberfict feiner gangen Darftellung ausruft: "Wo ift bas Europaifde Reid, Das, alle fofifche Berichiedenbeis ten geboria gegen einander aufgeglichen, im Gansen, bei aleicher Grofe, an Boltemenge, an Unbauung des Bodens und Benugung aller Geldente der Ratur, an Angabl nicht fomobl großer und reicher, a's an Menge mittelmafiger. aber mobl policirter, betriebfamer und nach Berbaltnif ibrer lage und Mittel woblhafender Stabte. bem Deutschen Reiche den Boraug freitig machen fonnte ? " - 3ch fete bingu: Bo ift ein Bolt in Europa, bas fich einer nabern Anlage ju immer aus nehmender Berbefferung feines Buftandes, eines gros Bern Rlors der Wiffenschaften, mebrerer, oder viels mebr fo pieler und fo aut eingerichteter offentlicher Ergiebungeanftalten, Schulen und Universitaten. einer großern Dent . und Breffreibeit, und, mas eine naturliche Rolge von diefem allem ift, einer bellern und aufgebreitetern Auftlarung zu rubmen batte, ale 'die Deutschen im Gangen genommen ? und das alles, ungeachtet wir ber Borthe le einer ane erfannten Sauptstadt von Deutschland (gern) ermanaeln!

über die Frangofische Revoluzion. 313

Und die Nazion, von welcher alles dies mahr ift, foste aus Stlaven bestehen und von Despoten und Tyrannen beherrscht seyn! Welche finnlose Bermengung der Begriffe und der Worte!

## XVIII.

Doch — wie unwissend auch die Reufrantischen Republikaner in allem, was die innere Verfassung und den wahren Zustand des Deutschen Reichs betrifft, seyn mogen — so sehr find fie es wahrlich nicht, daß fie uns im Ernst für Sklaven halten sollten; und gewiß ist es auch nichts weniger als ein überwallender Strudel von Menschen liebe, was sie antreibt, sich so viele Mühe zu geben, den Bürgerstand und die untern Volksklassen in Deutschland, so viel an ihnen ist, zu desorganisten, mit ihren sofistissten Begriffen von unveräußerlicher Volkssuveränität, Freiheit und Gleichheit anzusteden, und zur Empörung gegen ihre rechtmäßigen Landesregenten und Obrigkeiten aufzureißen.

Man mußte stockblind feyn wollen, wenn man nicht fabe, was die wahren Beweggrunde der fonderbaren Rolle find, die fie feit einigen Bochen in einem Ebeil unfrer Abeinlander spielen. Es ift nicht nur, nachdem fie nun einmal Arieg mit Desterreich und Preußen haben, ihr Interesse, denselben von ihren Brengen weg und in Feindesland zu gieben: ber Rrieg felbst war schon lange, was fie wun fcten, ist noch immer, was fie zur Erreichung ihrer Absichten not big haben, ist gewisser Rasen das Einzige, was ihre Republit retten tann; und aller Wahrscheinlichteit nach erfüllt die hohe Reichsversammlung zu Regensburg einen ihrer angelegensten Wünsche, indem sie ihnen durch die beschlossene lebhafte Theilnahme an diesem Kriege den erwunschen Vorwand giebt, sich ihrer so oft vor ganz Enropa wiederholten friedsertigen und menschenfreundlichen Versprechungen quitt zu halten, und von dem Tage an, da Reichsständische Deere gegen sie agiren werden, das ganze Deutsche Reich als einen erklästen Keind behandeln zu tonnen.

Sehr wahrscheinlich fieht der Razionaltonvent durch die innerliche Zwietracht, welche die neue Republit alle Augenblide wieder aufzulosen droht, fich in demselben Falle, wie der Römische Senat in den altern Beiten der Republit. Nur eine anhaltende Berwicklung der Razion in die Gefahren und Erfolge auswärtiger Rriegsoperazionen kann ihnen so viel Zeit und innere Sicherheit verschaffen, als fie zu Gewinnung einer festeren Konsistenz ihres noch so lodern politischen Bereins nothig haben. Ueberdieß ist es augenscheinlich doppeltes Interesse für fie, die Monarchen, von deren Staaten die werdende Französsische Republik umgeben ist, durch Abtrennung ihrer zunächst angrenzenden Provinzen zu schwächen, und

# über die Fransofische Redolusion. 313

indem fie die abtrunnigen Lander zu Nepubliten organifiren belfen, fich felbst fo viele neue Bundesgenoffen als nur immer möglich zu erwerben, die ihrer Frenndschaft nicht entbehren und ihre eigene Eristenz nur dadurch erhalten können, daß fie gemeine Sache mit ihnen machen.

## XIX

Ich mußte mich febr irren, aber dief ift auch ibr Dian in Abficht ber Deutschen gander, in welchen fie ibre beliebten Breibeitebaume zu pflangen angefangen haben. Bie fie bisber alles, mas fie porbatten immer einige Tage ober Bochen aubor ber gangen Welt fund gu thun pflegten, fo machen fie auch iest tein Bebeimnif baraus, bag es eine ibrer Ideen fen, bas Land ber Freibeit und Gleich. beit bis an den Abein auszudebnen, welchen (wie Burger Mercier im Oftober der Chronique du Mois febr gierlich bewiefen bat) bie Ras tur felbft gur oftlichen Grenge gwifden Rranfreich und Deutschland bestimmt baben foll. Bie foima. rifc auch ein foldes Borbaben uns fdeinen mag, eine fo eraltirte Einbildungstraft wie Die ibrige, fonnte mobl unmoglithere Dinge ausführbar finden. Aber auf alle Ralle wird bagu erforbert, bag man fic die befannte Difpofigion des Bolls in biefen ganbern au Ruse mache, som es theils autwillie au Munehmung ber Reufrantischen Organisazion zu bereiben, theils durch die gewagten Schritte, wozu man es verleitet, es in eine solche Lage zu feten, daß ihm zu seiner Rettung tein anderes Mittel übrig bleibe, als eben diese Art von verzweiselter Gelbsteile, welcher die Französische Razion ihre Befreiung von einer unerträglich gewordenen monarchisch aristofratischen Regierung zu danken hat.

Der Krangofische Nagionaltorvent und die militarifden Bollgieber feiner Defrete rechnen bei allem biefem nicht nur auf den Umftand, baf es in Deutichland so wenig (und in der That noch weniger) als in irgend einem andern großen Staate an manderlei mehr oder minder gegrundeten Beidmerden des Bolts fehlen tonne, die man denn noch durch die übertriebenften Schilderungen vergrokert : fie rechnen (als Leute, welche die befte Belegenheit gehabt baben, das im engern Berftande fo genannte Bolt, ben robeften und armften Theil beffelben, pollfommen . fennen zu lernen) auch auf feine Leiden ich aften. auf feinen Saf gegen die fo genannten Ariftofraten. auf ben Sang gur Independeng, jum Dufiggang und zu thierischen Befriedigungen, der dem gemeinen Mann fo gut angeboren ift ale ben Bornebmen, und überhaupt auf den tollfühnen Ruth, womit dieienis gen, die bei Staatsumtehrungen nichts gu verlieren baben, bereit find, fich ju allem gebrauchen ju laffen, was ihnen eine Berbefferung ihres Buftandes verüber die Frangosische Revoluzion. 317

spricht. Und sollten fie — die ihrer Schwarmerei ungeachtet sehr scharf auf alle Umftande deffen, was außer ihnen vorgeht, Acht haben — nicht auch auf die möglichen, beinahe mit Gewisheit voraus an sehenden Folgen eines fortdauernden und mit zusammen gesehten Rraften geführten Krieges, deffen Schauplat in Deutschland läge, gerechnet haben Bollten fie nicht einen Theil ihrer hoffnungen auf die Erwartung grunden, was nach einem alle Borräthe vollends aufzehrenden Feldzuge, bei der Dispossition, den ein beträchtlicher Theil der Deutschen schol jeht verräth, die natürliche Wirkung eines solchen Jahres wie das 1771ste war, in einem großen Kheile des Reichs seyn müßte?

#### XX.

Es ift fower, nach allen diefen größten Theils aus notorifden Thatfachen resultirenden Betrachtungen, fich eines traurigen Gefühls über das Loos der menschlichen Dinge zu erwehren.

Ift es ber unwiderstehliche Strom bes Schidfals und ber Zeiten, der uns übermaltigt, und unvermeidlich in den Schlund einer unbefannten furchtbaren Zufunft fortschleudert?

— Di ne hunc ardorem mentibus addunt, Euryale? An sua cuique Deus fit dira cupido? Warum mußte Dentschland so ganz wider sein eigenes Interesse in die fatalen Volgen der Französischen Revoluzion verwickelt werden? Datte feine Rube nicht erhalten, hatten alle die Gefahren, die nun über ihm schweben, nicht vermieden werden können, wenn das weise und eben so staatstluge als menschenfreundliche und landesväterliche Betragen, welches einer unster preiswurdigten Fürsten vom Ansang der Französischen Revoluzion an beobachtete, auch von andern, die sich in einer ahnlichen Lage gegen Frankreich befanden, zum Vorbilde genommen worden wäre?

Doch vielleicht wendet Germaniens guter Genius durch irgend einen gunftigen Erfolg noch in Zeiten das Unheil eines, felbst im gludlichsten Falle, verderblichen Krieges von uns ab. Bielleicht ist es aber auch der Wille einer höhern Macht, daß wir zum allgemeinen Besten des Ganzen, durch ein Feuer gehen, welches die Schladen unster Berfassung verzehre, und die Erfüllung des vorhin angesührten patriotischen Horos & op & besschleunige.

Auf alle Falle wird ein jeder, der Augen zu sehen hat und dem sein Baterland nicht ganz gleichgültig ist, mit mir einstimmen: daß fich letteres seit den abscheulichen Zeiten

# über die Frangofifde Revolugion. 219

Ferdinands des Zweiten in teiner Lage bes funden habe, worin es seinen Fursten lauter augerufen hatte, als dermalen: Videant Paincipes, no quid res publica detrimenti capiat!

2

X۱.

gatriotis mus. Deutschen

Betrachtungen, gragen und 3 meifel.

Gelariepeu im Man 1793.

Man kann über eine Sache nur in fo weit ben gen, als man beutliche Begriffe von ihr bat: wo diese ausboren, sangt die Unwissenheit an; die Eine Beng Deg Numilleugen ober ilt Lia deu nug Begend des Unwillenden aber ist Frage, une einem Run gebricht es zwar allein varur gerwiede es auch virers, van vie erganem nicht befriedigt; es sey nur Dag per Lehler au ihm oper au pem Autworter op oan det Ratur and Schwierigkeit ber Sache lie au pielem gall eutitebeu in pem Berttoupe pes am eitel' welche gu neuen Bragen

# e Frangofifche Revoluzion. 32x-

en bat, zuweilen febr befcmerlich fallen. a diefe Zweifel nicht nothwendig einen illen gur Quelle baben, fondern gar Meußerungen des naturlichen Bedurfniffes unbefriedigten Berftandes feyn tonnen, 1 Raturgefes vorbanden ift, fraft deffen ungen ober Grunde, welche einen Dens rzeugen binlanglich find, auch einen anugen muffen; fo fceinen bie Antwornmer untabelig au fevn, wenn fie uber der Frager ungehalten werben: und, bt ju laugnen ift, daß es fur jene beare, wenn der Berftand der lettern fic e befte Untwort gleich sum Biel legte. r auch gang naturlich ift, baß fie es lies ten, die ihnen auf ihr Bort und ebrliches uben, als mit folden, deren Zweifel berseugung weichen, ju thun baben : ieß bennoch teine binlangliche Urfache gu 3meifeln überhaupt unter bie Gune len, welche man bem lieben Gott in ber Beichte au befennen und abaubitten pflegt. urch zu einer verhaften, bas Gemiffen den, ja wohl gar argerlichen und ber e fommenden Cade ju machen. ich auf diefe Betrachtung gebracht bat, e landere Umfdweife aufrichtig betennen. eit einigen Jahren fo viel fcones von

B. 41. 250.

Deutschem Vatriotismus und Deutschen Datrioten rubmen gebort, und die Angol ber madern Leute, Die fich fur biefe Dodetugenb erflaren und nutlichen Gebrauch von ihr machen, nimmt von Lag gu Lage fo fehr überband, daß ich - mare es auch nur um nicht gulett allein gu bleis ben - wohl wunichen mochte, auch ein Deutider Datriot ju merden. Un gutem Willen mangelt es mir gang und gar nicht: nur babe ich es bieber noch nicht fo weit bringen fonnen, mir von bem, mas man einen Deutschen Patrioten nennt, und bon ben Bflichten beffelben, und wie diese Bflichten mit einis gem Erfolg in Ausubung ju bringen und mit benjenigen zu vereinigen feyn mochten, die ich (vielleicht aus einem Borurtbeil der Ergiebung) auch den übris gen Boltern - iculdig ju fenn vermeine, - einen Deutlichen und rechtglaubigen Begriff ju machen.

In meiner Rindheit wurde mir zwar viel von allerlei Pflichten vorgesagt; aber von der Pflicht, ein Deutscher Patriot zu sen, war damals so wenig die Rede, daß ich mich nicht entfinnen tann, das Wort Deutsch (Deutschheit war noch ein völlig unbekanntes Wort) jemals ehrenhalber nennen gebort zu haben.

Nun ift zwar an dem, daß es mir bei zunehmendem Alter und Berftande an Gelegenheit nicht fehlte, das Deutsche Reich, zu welchem (wie ich endlich zu merten anfing) auch meine werthe Baterstadt gerechnet wird, nach feiner altesten, spatern, neuern und neuesten Berfassung, und die Deutsche Razion, nach allem was sich zu ihrem Bortheil und Rachtheil fagen läßt, etwas naber tennen zu lernen: allein ih muß gestehen, daß mir alle diese Kenntniffe über bas, was unter Deutschem Patriotismus eigentlich zu verstehen sey, wenig Licht gegeben haben.

Infonderheit will und tann ich nicht laugnen, bas bie Borftellungeart, die ich über Baterland und Baterland bie be, und über ben foonen Co'd

furs Baterland, ober bas berühmte

Dulce et decorum est pro Patria mori!

Suf und ruhmwerth ifte fterben furs Baterland:
ans dem Lefen der alten Grieden und Romer
unvermertt einfog, nicht fehr geschielt war, mich all den Gedanten zu bringen, daß diese Altgriechie, ich en Tugenden ober Gefühle so leicht auf Deutschen Grund und Boden verpflanzt werden tonnten,
ober, falls man es ja versuchen wollte, senderliche Früchte tragen wurden.

Um mich hieruber etwas bestimmter ertfaren gu fonnen, muß ich um Erlaubnig bitten, etwas weit

ausholen gu burfen.

Als der große Perfice Lonig Werres mit einer ungahlbaren heeresmacht in das Innere von Griechenland eindrang, bestand der vornehmste Sheil besselben aus einer Menge freier Stadte, bie un Größe und Macht (alles moralische abgerechnet) wenig mehr waren, als was unsere Deutschen Reichstädte in ihrer gludlich ften Epote (wo patrictischer Geift auch in ihnen athmete, und Berfassung sowohl als Zeitumstände fte noch vor druttenden Rachbarn schuften) gewesen find; die aber freilich, theils durch ihre innere Einrichtung, vornämlich aber durch den Geist und die Ratungaben ihrer Einwohner, Borzüge hatten, welche einen beträchtlichen Unterschied machten.

Diefe fleinen Kreiftagten befanden fic machtie wohl bei ihrer Unabhangigfeit; und ber Gebante, fich dem Ronige von Berfien gum Gigenthum, pder. mas damals fur einerlei galt, ju Gtlaven ju erge ben, mar etwas, das ibnen eben fo menia einfallen Connte, ale fich jum Spaß die Mafen abzuschneiben. Da war alfo nichts andres ju thun, als fur ibre Rreibeit und fur ibr Gigenthum, fur ibre angeerbten Tempel und Saufgotter, für ihren Sof und Berd. ibre Weiber, Rinder und grauen Meltern, fura, für alles, was einem ebeln, freien, im Genuffe feiner angebornen Rechte, feines vaterlichen Erbautes und feiner baublichen Freuden glucklichen Manne bas Liebfte ift, fich bis auf den letten Eropfen Bluts au mehren. Und diefe Entichliefung der Griechen eine febr fimple Wirtung einer febr begreiflichen Ba terlandeliebe - mar an ibnen um fo naturlicher. weil fie aroften Theils von Geburt, Stand und Er-

### über die Frangofische Revoluzion. -325

giehung Athleten und Kriegemanner waren, die von Rindesbeinen an teine andre Arbeit, ja felbst teine andere Spiele als friegerische, gefannt hatten, und weil überdieß in der damaligen Belt noch eine Art sich zu bewassnen und Krieg zu führen üblich war, wo personlicher Muth, Tapferteit, Behendigsteit und Geschicklichteit ihrem Besitzer noch eine Art von Gewähr für fein Leben leisteten.

Indeffen mußte doch jede Griechische Stadt oder Bollerschaft bem ersten Anblid einsehen, daß fie fur sich allein, gegen einen Beind, der durch seine ungeheure Menge fürchterlich war, nichts versmögen wurde. Rur vereiniget fonnten eben diese Griechen, welche Zerres einzeln vernichtet batte, vernunftiger Beise hoffen, ihm einen fiegreichen Biderstand zu thun.

Sie vereinigten fich alfo; und in diefem Augenblide schwieg jede Privatleidenschaft, jede Erinnerung alter Beleidigungen oder frischer Beschwerben, alle Eifersucht, alles Mistrauen, vor dem Gefühl der gemeinen Roth: Eine Seele flammte auf einmal in der ganzen hellas auf. Athener und Spartaner, Eubder und Korinther, Thebaner und Plateer, fühlten jeht bloß, daß fiehellenen waren, und fampften als Brüder um die Erhaltung und Freiheit des gemeinsamen Baterlandes.

Dieß ift, wie jedermann weiß, Ge fcichte, und foien mir immer, feitdem ich bas Berhaltniß awifden

Ursache und Wirtung einzusehen fahig war, fehr naturlich und begreiftich. Aehnliche Ursachen und Umstande haben zu allen Zeiten und unter allen Himmelestrichen — wie z. B. bei den helveziern und Bntavern im funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert — ahnliche Wirtungen von Patriotismus here vorgebracht.

Raum aber war die gemeine Gefahr abgetrieben. taum genoffen die Griechen ber erften Bruchte ibrer Siege: fo fant jeder einzelne Freiftagt gleichsam mieber in fich felbft gurud. Der Bemeingeift, ber fo groke Bunder gethan batte, borte auf gu weben : die Sellenen murden wieder Athener, Spartaner, Rorinther, Euboer, Thebaner u. f. w. Jeder bachte mieder blof auf fein Eigenes. Athen und Laces bamon fampften wieder um die Ebre und bie Bore theile beffen, mas fle mit einem milden Borte bie Segemonie (das Direftorium) von Griechenland nannten, und was in der Chat nicht viel gelinder als eine brudende Oberberricaft über die Bundeges noffen mar. Die minder machtigen Stadte foloffen fich balb an biefe, bald an jene an, je nachdem fie Dabei am wenigften gu verlieren oder am meiften au geminnen bofften. Rurg, ber Privat- Datrintismus verschlang ben allgemeinen eben fo, wie endlich der Drivat = Gigennus auch ben Drivat. Datriotismus verfchlang.

Bei allem dem aber erhielt fich doch unter ben

Griechen ober Sellenen überhaupt noch lange ein gewiffer gemeiner vaterlandifcher Beift. Und wie batte es anders fevn tonnen ? Ein gemeinfamer Urfprung. gemeinschaftlicher Rubm, gemeinfchaftliche Breibeit, gemeinschaftliche Gotter und Refte, bas Bericht ber Am fottoonen, bie Cempel an Dalfi. au Dlympia, ju Eleufis, und fa viele andere, Die allen Griechen gleich beilig waren, die großen . periodifden Ragionalver famm l'ungen bei ben vieriabrigen fezerlichen Rampffpiglen deren vornehmfter Smed und Rusen mar, Die allenthalben ber verfammelten Briechen ihrer gegenfeitigen Anverwandtichaft gu erinnern . und Bobiwollen und autes Bernehmen fomabl unter ben einzelnen Burgern als unter ben Stadten und Gemeinberten felbft m unterhalten - und vorpanlich bie große und fcone Stadt Athen, Die durch ihr bobes Alter. thum, durch die gefelligen und menfchenfreundlichen Sitten ibrer Burger, durch die Berdienfte, Die fie fic von jeber um die übrigen Griechen erworben, burch die Sochachtung und Belohnungen, Die fe allen Runften und Calenten, die Freiftatt, die fis ben Unaludlichen , und bie Bergnugungen und Annehmlichfeiten bes lebens, bie fie bem Glisdliden anbat, bas Berg, ber Mittelpunft, und ( nach bem Musbrude des Ifofrates) ber gemeinfame immer mabrende Berfammtungsort aller Grie den mar, - alles biel mußte nothwendig feine

Wirfung thun; und es ware, ungeachtet ihrer Spaltung in so viele größere und fleinere Staaten, und wiewohl das Privatinteresse unaushörlich an dem gemeinschaftlichen Bande nagte, eben so unbegreislich, wie dieses aus so vielen und starten Saden gewebte Band weniger ausgehalten hatte, als es unbegreislich und ein wahres moralisches und politisches Bunder ware, wenn ein sehr großer, aber aus außerst ungleichartigen und schwach zusammen hangenden Cheisten bestehender Staatstorper, ohne jene machtigen innern Kräfte und verbindenden Ursachen, von Einnem vaterlandischen Gemeingeiste beseelt, zusammen gehalten und geleitet werden sollte.

Db nun diefer lettere Fall nicht gerade der unferige fen ? ift die erfte Frage, die ich allen ehrlichen Deutschen, die fich selbst nicht mit leeren Borten taufchen wollen, sondern denen es um Bahrheit

gu thun ift, ans Berg legen mochte.

Ich meines Orts gestehe, daß sich mir starte Zweifel entgegen stellen, wenn ich diese Frage mit Rein beantworten will. Nicht nur mangelt es uns daucht mich, beinahe an allem, was die Razion mieinem solchen patriotischen Gemeingeist beseelt tonnte; sondern es sinden sich auch in unsver Be fassung und Lage start entgegen wirtende Ursache welche das Dasen eines solchen Geistes beine unmöglich zu machen, oder, falls er auch verbor ner und unbegreisticher Weise in unsern Nittel t

handen ware, wenigstens feiner Ein wirfung gu wider fteben, und feinen Ginfluß auf etwas unendslich fleines berabgufeben fceinen.

Wenn es bei Betrachtung einer fo ernfthaften Sache erlaubt fenn muß, Die reine Babrbeit frei beraus au fagen; wenn es fogar Pflicht ift, einer Raxion nicht mit Tugend gu fcmeicheln, die fie meder befitt noch befiten fann : was follte und bindern, frei au gefteben, daß, wofern fich ja noch bier und ba etwas ber Altariecischen Baterlandsliebe ab ne Liches in den einzelnen Staaten, woraus der große Germanifche Rorper besteht, regen follte, nicht nur Die Wirfung Diefer lebendigen Rraft febr gering, fonbern auch bloß auf ben besondern, großern oder fleinern Staat, als beffen unmittelbares Mitalied ber angebliche Patriot fic betractet, eingefdrantt ift. Es giebt vielleicht - ober vielmehr, es giebt obne Zweifel, Martifche, Gadfifche, Baierifche, Burtembergifche . Samburgifche. Rurnbergifde, Frantfurtifche Datrioten, u. f. w. Aber Deutiche Patrioten, die das gange Deutsche Reich als ibr Baterland lieben, über alles lieben, bereit find, nicht etwa blog feiner Erhaltung und Befougung gegen einen gemeinschaftlichen Zeind, fonbern auch, wenn die Befahr vorüber ift, feinem Boblftand, der Beilung feiner Gebrechen, der Beforderung feiner Aufnahme, feines innerlichen Slors, feines außerlichen Ansebens, betrachtliche Dofer dargubringen: wo find fie? Wer zeigt, wer nennt fie und? Was haben fie bereits gewirfe? und was tann man noch von ihnen erwarten ?

Ich fprach von beträchtlichen Opfern: follte dieß etwa zu viel verlangt fenn? O gewiß ware es eine lächerliche Forderung an Egoiften und Machiavellisten, an kleine, eigennützige und gemeine Menschen! Aber hier ist ja die Rede von Patriosten.

Man pflegt wohl zu fagen: Worte gelten wie Geld; — und es schwimmt freilich unter der Garantie des öffentlichen Zurrauens manches unachte Studim Strom des allgemeinen Umlaufs mit fort. Aber, so angelegen es der politischen Gesellschaft ift, auverstäßige Munze zu haben: so angelegen, und wahrlich ungleich angelegener, ist es den Menschen, als vernunftigen Wesen, (deren Wohl oder Weh von ihrer Denkart und Handlungsweise abhängt) weder falsche, noch blindlings nachgesprochne, noch hin und her schwankende Begriffe von ihren wichtigsten Angelegenheiten zu haben, sondern mit den Worten, womit sie diese Begriffe bezeichnen, einen sesten, zuverläßigen und richtig gefaßten Sinn zu verbinden.

Wir wollen uns alfo mit unferm vermeintliech en Patriotismus nicht zu viel fcmeicheln. Bielsteicht ift er bei den meisten, die eine gewisse Erzieshung genoffen haben, nur das Aggregat aller ber Eindrücke, welche die Marimen und Beispiele von

Baterlandsliebe, die fle in ihrer Jugend in den alten Schriftstellern lafen, auf ihre damals noch weichen und unbefangenen Gemuther machten. Bielleicht ift est mit dieser Lugend, wie mit der unbegrengten Bohlthatigkeit und Großmuth, von welcher gewohnslich niemand mit größrer Barme spricht, als Leute, die feinen heller in der Lasche haben.

Wie an allen alten Weidspruchen, so ist auch an diesem, "jeder Ort, wo uns wohl ist, ist un ser Baterland," (patria est ubi bene est) viel wahres: und es begreift sich daraus, warum wirklich noch in einzelnen Deutschen Staaten so etwas, das man, wo nicht Liebe zum Baterlande, doch wenigstens Anhanglichteit an daffelbe nenenen fann, unter gewissen Umständen und für den Augenblick auch ungefahr etwas jener schonen Leidensschaft abnliches zu wirten vermögend ift.

Ich erflare mir jum Beispiel bieraus (wiewohl bieraus nicht allein) die patriotischen Regungen, welche fich, mehr oder weniger, bei einigen Boltersschaften Germaniens gegen die Französischen horden, die den schönsten Ebeil unfrer Rheingegenden übersschwemmt hatten, von dem Augenblick an zu außern anfingen, da unfer Bolt durch die Detrete der dersmaligen Razionalversammlung vom Isten und Diften December vorigen Jahres, und durch die auf selbige gegründeten Handlungen der Französischen Deersund Dordenführer, augenscheinlich überzeugt zu werden

anfing, daß es diesen Desorganifirern aller burgerlichen Ordnung mahrlich nicht um Berbesserung unfere Zustandes, sondern bloß darum zu thun sey, das Feuer des Aufruhrs und der Zwietracht, das schon vier Jahre in ihren eigenen Eingeweiden gewüthet, mit ihren allem Menschenverstande Dohn sprechenden sankulottischen Marimen auch unter uns zu verbreiten, und, indem sie auch unferm Bolte die Kopfe verrückten, es zu Meinungen und Handlungen zu versuhren, deren natürlichte Folgen allgemeines grenzenloses Elend und Verdersben sewn wurde.

Aber felbft bier wollen wir uns nicht taufchen. Beit meniger unferm Batriotismus, als bem une begreiflichen Unfinne ber Gallifden Schwarmer und Raftionemanner: went ger ber Unbanglichfeit unfere Bolte an das allgemeine Baterland, als bem innigen Abideu, den Die icondliche Ermordung Sonia Ludwigs des Sechzebnten, und die gewaltfam verluchte Einführung ibrer wabnfinnigen, ben Ramen der Demofratie beidimpfenden Sanfulotterie in Brabant und einigen Theilen von Deutschland. in den Gemutbern bes Deutschen Bolfs erregee! weniger einer bei ben meiften nicht moglicher Hebergeugung von der Bortrefflichfeit unferer aller meinen Berfaffung, als einer vielleicht unnotbige Burcht, auch bas Gute, beffen Genuß fie uns bish gemabrt bat, ju verlieren, und die gadel der Be

### über die Frangofische Revoluzion. 333

ftorung von jenen Butbenden auch in unferm befondern Baterlande fdmingen gu feben, ift es vielleicht augufdreiben, daß fich feit dem Ende bes poris gen Sabres, und befonders feit bem auften Sanuar bes laufenden, eine fo allgemein fpurbare Aruferung einer peranderten Borftellungsart über Die Rrangoffe fche Repoluzionefache gezeigt, und die zweideutige Bleichgultigfeit oder die fdwantende Gefinnung eines nicht unbetrachtlichen Cheils unfrer Deutschen berbrangt bat. Auch ift fcwerlich au taugnen, bag bie Theilnahme an dem Unternehmen ber großen Fürften, melde den feindlich überfallnen Reichsftanden an Bulfe gezogen find, fich dem reifenden Fortfdritte ber Desorganifirer entgegen gestellt baben, und im Begriff find bas Deutsche Baterland von Diefer Deft ganglich au befreien, noch lange nicht fo lebbaft. der Eifer für die gemeine Cache noch lange nicht fo wirtlich und thatig ift, ale es fevn mußte, wenn bie Meinung berjenigen, die an dem Dafenn eines auf Raxionalgeift gegrundeten Deutschen Batriotismus ameifeln, burch bas, mas jest unter unfern Mugen porgebt, follte entfraftet werden tonnen. Beder die Wirfungen noch die mabricheinlichen Quellen Diefer Ebeilnabme, diefes Gifers, find fo beichaffen, daß wir Urfache batten uns viel barauf gu gute gu thun.

Sollte ich etwa durch diese Behauptung ben fanatischen Freiheits - und Gleichbeitsschwarmern in Paris, welche die Eriftenz des Ragional - Patriotismus außer ihrer im Rieber getraumten Demofratie für etwas unmoaliches erflaren, gewonnene Cache geben ? - D gewiß nicht! Riemand fann ftarfer als ich überzeugt fenn, daß das, mas ben Batriotismus bervorbringt ober ausschließt, nicht bas ift, mas man die Korm der Regierung nennte in fo fern fie monardifc oder republifanifch , ariftofratifc oder demofratisch, gemischt oder einfach ift. mand fann überzeugter fenn . Daß Batriotismus bie naturliche grucht einer auf Die Gerechtigfeit ber Gefete und die Buverlafigfeit ibret Bollgiehung gegründeten Bufriedenbeit des Bolte mit feinem Buftande ift, unter welcher Regierungse form es auch fev. Nicht eine fchimarifche, nur unter Bilben, ja unter diefen taum mogliche Gleich. beit, welche allen Unterschied der Stante ober alle Borguge eines Standes por dem andern aufbebt, fondern die Gleichbeit aller Glieder det Staats bor bem Befes; nicht bie Große, fondern bie Sich er beit bes Gigenthums: nicht bas einem feben Burger burch eine bemofratische Ronftitugion augetheilte Recht unmittelbar an der bochften Bewalt im Staate Antheil gu baben, fondern die Gewifibeit eines jeden Burgere, daß er von der bochften Gemalt fein Unrecht gu erleiden bat; nicht bas, mas die fowindlichen Frangofen politifche Freibeit nennen, fondern die Kreibeit von Unterdrudung, con ungerechter Ginfdrantung Des Bebrauchs feiner Rrafte

Unlaugbat befinden fich vielt Stabte und Lander im Deutschen Reiche, mehr ober weniger, in wirt. lichem Genuffe einiger ber vorbefagten Bortbeile. Befest aber, (was ich weber langnen noch bebaupten fann, aber gern glaube und bergich wunfche 3 gefest, alle einzelnen Reichslander, welche aufammen ben großen Germanifchen Ragionaltorper ausmachen, befanden fich in einem fo erwunften Birffanbe, und man tonnte alfo ibren Bewohnern unt genuglamein Grunde einen mabren lebenbigen und thutigen Batries tismus für bas Land, worin fle wohnen, und far bie Regierung unter welcher fie unmittelbar fteben, gutrauen : mare man ben wohl beswegen auch begrundet, angunehmen, baf fie alle, oder bag and nur ber größte Theil von innen ben Bufammenbang bes Bobiffandes ihres befondern Baterlandes mit ber Erbaltung ber allgemeinen Betfaffung Getmaniens,

oder mit der Erhaltung irgend eines von ihnen welt entfernten und in teinen befondern Beziehungen mit ihnen stehenden Theils des Deutschen Reichs, so beutlich einsehen und so lebendig fühlen werde, um wirklich von einem eben so lebhaften Patriotismus für das Sange beseelt zu seyn?

Ich aweifie fehr, daß jemand dieß von den mit telbaren Burgern oder Unterthanen des Deutschen Reichs werde behaupten wollen, oder daß man es mit Billigfeit von ihnen erwarten fonnte.

Aber follte man es nicht besto gewiser und mit bem größten Rechte von allen denen erwarten, welchen als unmittelbaren Standen des Deutschen Reichs an der Erhaltung seiner Grundverfaffung alles gelegen seyn muß, da fie derfelben ihre wichtigsten Borguge und Bortheile, da fie ihr alle ihre Befigungen und Rechte zu danten haben?

Der startste Antrieb zum marmsten und thatigsten Patriotismus ist unstreitig dieser, wenn wir uns in einer solchen Lage besinden, daß wir nur salva re publica salvi seyn tonnen. Dieß war der Fall der Griechen, als sie von Darius und Aerres angegriffen wurden: dieß ist der Fall, worin sich gegenwärtig wo nicht alle, doch unst vitig voo der Deutschen Reichsstande besinden. Beider Lage ist in dieser Ruckschande besinden. Beider Lage ist in dieser Ruckschande ist sollte man sich nicht billig wundern, weum gleiche Ursachen nicht auch hier gleiche Wirkungen hervorbringen sollten?

Ber indeffen die Dumpfbeit und Befangenbeit fennt, womit die Menfchen gewöhnlich in ihren wiche tiaften Angelegenheiten ju Berte geben, ber wird fich gleichwohl ( jumal wenn er einen Blid auf bas. mas in abnlichen Kallen ebemals gefdeben ift, wirft) nicht wundern laffen, wenn die einseitige und furse fichtige Cofifterei bes Privateigennuges auch diefmal eben benfelben verderblichen Ginfluß auf die Dafres geln und Sandlungen der machtigern Glieder unfers aroken Bolferpereins baben follte, der im fechgebnten Jahrhundert ben Schmalfaldifden Bund gerftorte. und im fiebzehnten nach einem langwierigen bermuftenden Rriege, beffen Rarben uns nie vermachfen werden, eine Umgestaltung unfrer alten Berfaffung jumege brachte, bon beren ichablichen Rolgen bas langfame Erfterben jenes achten Patriotismus, ber uns allein retten tonnte, unftreitig die ichadlichfte iff. Bie viel Gutes man bem gemeinsamen Baterlande in feiner gegenwartigen gefahrlichen lage zu perfpreden babe, wird man fich fcwerlich verbergen tonnen. wenn man bebentt, wie wenig auf ber einen Seite ben Machtigen an ber Erhaltung ber Schmachern gelegen ift, und wie abschreckend und entnervend auf ber andern Seite fur Die Schwachern ber Bedante ift, bag, fo wie die Sachen fteben, die außerfte Unftrengung ibrer Rrafte felbit mabriceinlich bem Gansen wenig belfen, fie felbft aber unfehlbar gu Grunde richten murbe. Moge der Erfolg diefe untrofflichen Bielande 2B. 41. 230. QQ

Abnungen befchamen, und irgend eine gu unferm Belteu thatide Wacht fin Statinus nulete @lanpene Delten idnerae Deilbiefe machen' pag iu peu meulen lichen Audeledeuheiten per nuwohrldeinlichte Ange daus grimeilen derage perjeuide ift, peu gie Borliche beibei inbit, min pie leiplifindtiden draue per Sterp. lichen du vereiteln, und und gu lebren, baß die Su ten nug gie Bolen' pie Binden ang pie flutinden'. teu nuo nie Onlen' pie Somachen' mit allem ibrem Dieten nug Strepen am Euge pod unt Pliuge Mertzende Uud' pie pen nuanthaltparen großen 3meg einer bobern Beiebeit and miger ihren Billen per fordern muffen!

## er bie Frangofifche Revolugion. 339

#### XII.

Ueber Krieg und Frieden., Geschrieben im Brachmonat 1793.

Ajo te, Acacida, Romanos vincere posse.

Wie getheilt auch in diesem fritischen Zeitpuntte, worin alles eine große Katastrose des bisherigen Zustandes von Europa zu beschleunigen scheint, die Meinungen über tausend mehr oder minder wichtige Fragen seyn mögen, welche das allgemeine Interesse zu Aufgaben für alle nachdentende Menschen macht: so siebt und hört man doch allenthalben die große Mehrheit der verständigsten, erfahrensten und unbefangensten Personen aller Stände und Klassen, so bald unter vier Augen von den gegenwärtigen Zeitläusten gesprochen wird, in diesem Einen Puntte zusammen tressen und wie aus Einem Munde gesstehen: "daß sie nicht begreifen, wann das En de und welches der Erfolg des allgemein verabs

scheuten Rrieges seyn tonne, der seit mehr als zwei Jahren die machtigsten Europäischen Razignen ergriffen hat, und, wie man mit Grunde beforgen muß, (falls nicht eine höhere Racht einen baldigen, jest noch unerrathbaren Ausgang herbei führt) das ganze Europa in einen allgemeinen Brand sesen wird." Ich an meinem Theil gestehe, daß ich überzeugt bin, der Delfische Damon selbst, wenn sein Zempel noch ständs, und sein Orasel noch befragt wurde, wüste den Fragenden teine klügere Antwort zu geben, als jene zweideutige, die er dem Könige Pyrrhus ertheilt haben soll, da dieser den Ausgang seines berühmten Feldzuges gegen die Kömer von ihm erforschen wollte, und die ich zum Motto des gegens wärtigen Aussachs

Rie ist ein Arieg an fich fetbft abscheulicher und in feinen Folgen schrecklicher gewesen; nie hat ein Arieg ein allgemeineres Intereste gehabt; nie ist ein Rrieg fo fehr Sache eines jeden, so fehr allgemeine Sache der Menscheit gewesen, als der gegenwartige. hierin stimmen beide hauptparteien überein. Jede glaubt, oder giebt vor, zu glauben und sucht die Zweiselnden zu überreden, daß sie fur die Sache der Menschen zu überreden, daß das heil der Welt, die Rettung der Bolter aus einem über ihren hauptern hangenden unabsehbaren Elend, ihr letter Zweck sein fceint daher ente ihres Triumses seyn werde. Jede scheint daher ente

fcbloffen, ju flegen oder ju fterben, die Dberband ju erhalten oder ju Grunde ju geben. Jede verab. icheut den Krieg, fo bald fie ben ungebeuern Schaden. ben fie durch ibn erleidet, überrechnet, und fich innerlich genothigt fublt, einen widrigen Ausgang ale eine wenigstene nicht fcblechterdinge unmögliche Sache au betrachten : und feine will boch etmas pom Frieden boren, weil fie glaubt, daß er nur unter Bedingungen ju erhalten fen, welche fie noch mehr perabideut, und vor deren Rolgen fle fich arger fürchtet als vor bem ungludlichften Ausgange bes Rrieges. Diefer ift wenigstens ungewiß, un' bie Moglichfeit gulest ju flegen bleibt, fo lange ber Rrica dauert: aber einen Krieden, ber bas gemiffe Berderben der einen Dartei gur Folge batte, bingugeben, mare ein Rath, ber nur von Wahnfinnigen gegeben, und nur von Babnfinnigen befolgt werden fonnte.

Wenn dieß, wie es allerdings einem jeden Unbefangenen so scheinen muß, wirklich die Borftellungsart bei der hauptparteien ift, so ware wohl
feine vergeblichere und undankbarere Bemuhung, als
Worte des Friedens zu Menschen zu reden, die den Krieg als die einzig mögliche Bedingung ihrer Selbsterhaltung ansehen. Aber man vergesse nicht, daß
zwei Parteien, deren jede in der andern einen unverschnlichen Feind, der sein Daseyn allein durch ihren
Untergang verlängern kann, zu erblicken glaubt, in einer Gemuthefaffung fteben, wo bie Stimme ber unbefangenen Bernunft, im Tumulte der Leidensichaften und im Gedrang einer raftlofen, überfpannten und von allen Seiten bestürmten Thatigteit, nicht immer deutlich genug gehört werden tann, uw von den tauschenden Eingebungen selbstsüchtiger Triebe immer unterschieden zu werden, oder wo ihr Einfluß nicht mächtig genug ift, um den Ungestüm jener immer aufgereizten und täglich anwachsenden Leidenschaften die Wage zu halten.

Bei allem dem ift gleichwohl nichts leichter an erratben, als der Beideid, den die allgemeine Renichenvernunft den fampfenden Parteien ertheilen murde, mofern irgendmo ein Dratel berfelben porbanden mare, bei welchem man fich eben fo gut, wie Die Bolfer der alten Welt bei dem Delfischen Apollo, Rathe erholen fonnte. Rur unvermeibliche Rothwendigfeit fann einen Rrieg erlaubt machen, der fo vielen bundert taufend Menfchen Sicherheit, Boblftand, Sabe und Gut, Leib und Leben toftet: und diefe Rothwendigfeit ift nur in bem einzigen Falle benfbar, wenn ein billiger Bergleich unmöglich ift; wenn eine ber ftreis tenden Parteien den Frieden ihrer Schabung nach fo theuer ertaufen mußte, daß der Rrieg mit allen feinen Rolgen, und der Tod felbit in ihren Mugen ben Bedingungen vorzugieben mare, unter welchen ibr die andere ben Rrieben augesteben wollte.

### über die Französische Aevoluzion. 343

Die Sache ift von so großer Wichtigkeit, baß es einem jeden nicht nur erlaubt, sondern wirkliche Pflicht ist, sie von allen Seiten in Erwägung au ziehen, um zu sehen, ob dieß lettere denn-wirklich der Fall sey, worin die beiden Parteien sich befinden, welche dermalen um ihre Eristenz zu tampfen vermeinen, und den Krieg beswegen mit einer Anstrengung von Kräften und mit einer Ausopferung von Menschen, wovon die Geschichte taum ein Beispiel auszuweisen hat, suhren, und bis zu einem entscheidenden Siege, oder bis zu beiderseitiger gang-licher Erschöpfung fortzusesen entschlossen scheien.

Unfehlbar mußte jede dieser Parteien geneigt fenn, es nicht aufs außerste antommen zu lassen, wenn sich die Möglichteit eines Friedens benten ließe, der dem Risto des Aeußersten, welches beide, oder doch unfehlbar eine derselben (und welches Oratel tann sagen welche?) bei Fortssehung des Krieges wagt, unläugbar vorzuziehen ware. Sollte sich eine solche Röglichteit nicht denten lassen?

Der Krieg an fich, oder, was eben so viel ift, ein ewiger Krieg aller gegen alle, kann nie der 3weck policirter Bolter seyn. Friede ift immer die lette Absicht des Krieges, und diese Absicht darf und muß also auch bei dem gegenwärtigen auf beiden Theilen vorausgesett werden.

außer ihrer im Rieber getraumten Demofratie für etwas unmögliches erflaren, gewonnene Sache geben ? - D gewiß nicht! Riemand fann ftarter als ich überzeugt fenn, daß bas, mas ben Datriotismus bervorbringt oder ausschlieft, nicht bas ift, mas man die Form der Regierung nennt, in fo fern fle monardifc oder republifanifc ariftofratifc oder demofratisch, gemifcht oder einfach ift. mand tann überzeugter fenn, bag Patriotismus bie naturliche grucht einer auf die Berechtigfeit der Gefete und die Buverläfigfeit ibrer Bollgiehung gegrundeten Bufriedenbeit bes Bolls mit feinem Buftande ift, unter welcher Regierungs. form es auch fev. Richt eine fcbimarifche, nur unter Bilden, ja unter diefen taum mogliche Gleich. beit, welche allen Untericied der Stante ober alle Borguge eines Standes por bem andern aufbebt. fonbern bie Bleichbeit aller Glieber bes Ctaats por bem Befes: nicht die Große, fondern bie Sicherheit bes Gigenthums: nicht bas einem feben Burger burch eine bemofratische Ronftitugion gugetheilte Recht unmittelbar an der bochften Gewalt im Staate Antheil gu haben, fondern bie Gemifbeit eines ieden Burgere, bag er bon der bochften Gemalt fein Unrecht zu erleiden bat: nicht bas. mas die ichwindlichen Krangofen politifche Rreibeit nennen, fondern die Freiheit von Unterdrudung, von ungerechter Ginfdrantung Des Bebrauchs feiner Rrafte

ente, die Befreiung von allen untlugen, auf genwärtigen Justand nicht mehr passenden, ein darum ungerechten Sefechen, Sebräuchen iten Einrichtungen, find die ersten und notheigsten Bedingungen; unter welchen est möglich daß ein Bolt sich gludlich genug fühle, um das nd, in welchem, und die Regierung, unter welger es diese Bortheile genießt, mit Anhänglichkeit zu lieben, und, wein es die Roth erfordett, alles für ein solches Baterland zu thun, zu leiben, und aufauopfern.

Unlaugbar befinden fich viele Stabte und Lander im Deutschen Reiche, mehr ober weniger, in wirt. lichem Genuffe einfaer ber porbefagten Bortbeile. Gefent aber, (was ich weder laugnen noch behaupten fann, aber gern glaube und berglich muniche ? gefest, alle einzelnen Reichslander, welche gufammen ben großen Germanifchen Ragionalforper aufmachen, befanden fich in einem fo erwunfcten Buftanbe, und nian tonnte alfo ibren Bewohnern mit genugfamein Grunde einen mabren lebendigen und thatigen Datriotiemus fur bas land, worin fle wohnen, und fur die Regierung unter welcher fie unmittelbar fteben, qua trauen: mare man ben wohl befmegen auch begrunbet, angunebnien, bag fie alle, ober bag auch nur ber größte Theil von ihnen ben Bufammenhang bes Bobiftandes ihres befondern Baterlandes mit ber Erhaltung ber allgemeinen Berfaffung Germaniene.

oder mit der Erhaltung irgend eines von ihnen welt entfernten und in feinen besondern Beziehungen mit ihnen stehenden Sheils des Deutschen Reichs, so beutlich einsehen und so lebendig fühlen werde, um wirklich von einem eben so lebhaften Patriotismus für das Sanze beseelt zu sepn ?

Ich aweifie fehr, daß jemand dieß von den mit telbaren Burgern oder Unterthanen des Deutschen Reichs werde behaupten wollen, oder daß man es mit Billiafeit von ihnen erwarten fonnte.

Aber follte man es nicht besto gewiser und mit bem größten Rechte von allen denen erwarten, welchen als unmittelbaren Standen des Deutschen Reichs an der Erhaltung seiner Grundverfaffung alles gelegen seyn muß, da fie derselben ihre wichtigsten Borguge und Bortheile, da fie ihr alle ihre Befigungen und Rechte ju danten haben?

Der starkse Antrieb aum warmsten und thatigken Patriotismus ift unstreitig dieser, wenn wir uns in einer solden Lage besinden, daß wir nur salva ropublica salvi seyn können. Dies war der Fall der Griechen, als sie von Darius und Ærres angegriffen wurden: dies ist der Fall, worin sich gegenwartig wo nicht alle, doch unst witig xoo der Deutschen Reiche stände besinden. Beider Lage ist in dieser Ruckschaft gleich: sollte man sich nicht billig wundern, weun gleiche Ursachen nicht auch hier gleiche Wirkungen bervorbringen sollten?

# e Frangofische Revoluzion. 337

iffen die Dumpfbeit und Befangenbeit : die Menichen gewöhnlich in ibren wich. legenheiten au Berte geben, ber wird il ( jumal wenn er einen Blid auf bas. den Rallen ebemals gefcheben ift, wirft) rn laffen, wenn die einfeitige und furge terei des Privateigennuses auch biefmal en verderblichen Ginfluß auf die Dafrendlungen ber machtigern Glieder unfere erpereins baben follte, ber im fechgebnten ben Schmalfalbifden Bund gerftorte. brebnten nach einem lanawierigen berriege, beffen Rarben uns nie vermachfen e Umgestaltung unfrer alten Berfaffung bte, von beren ichablichen Rolgen bas rfterben jenes achten Batriotismus, ber etten tonnte, unftreitig die icablichfte ift. stes man dem gemeinfamen Baterlande ienwartigen gefahrlichen lage gu perfprepird man fich schwerlich verbergen tonnen.

bedenft, wie wenig auf der einen Seite ten an der Erhaltung der Schwachern

Ahnungen beschämen, und irgend eine zu unserm Besten thatige Macht zur Startung unsers Slaubens und zu einem Beispiele machen, daß in den menschlichen Angelegenheiten der unwahrscheinlichste Ausgang zuweilen gerade derjenige ist, den die Borsicht herbei suhrt, um die selbstsüchtigen Plane der Sterblichen zu vereiteln, und uns zu lehren, daß die Sueten und die Bösen, die Klugen und die Unklugen, die Gewaltigen und die Schwachen, mit allem ihrem Dichten und Streben am Ende doch nur blinde Wertzeuge find, die den unaushaltbaren großen zweckeiner höhern Weisheit auch wider ihren Willen bestördern mussen!

über die Frangofische Revoluzion. 330

XII.

Ueber Krieg und Frieden,

Gefdrieben im Bradmonat 1793.

Ajo te, Acacida, Romanos vincere posse.

Wie getheilt auch in diesem fritischen Zeitpunkte, worin alles eine große Ratastrofe des bisherigen Zustandes von Europa zu beschleunigen scheint, die Meinungen über tausend mehr oder minder wichtige Fragen seyn mögen, welche das allgemeine Interesse zu Aufgaben für alle nachdenkende Menschen macht: so sieht und hört man doch allenthalben die große Mehrheit der verständigsten, erfahrensten und unbefangensten Personen aller Stände und Klassen, so bald unter vier Augen von den gegenwärtigen Zeitlauften gesprochen wird, in diesem Sinen Punkte zusammen tressen und wie aus Sinem Munde gesstehen: "daß sie nicht begreifen, wann das Ende und welches der Erfolg des allgemein verabs

heuten Krieges seyn konne, der seit mehr als zwei gabren die machtigsten Europäischen Rasignen ergrife fen hat, und, wie man mit Grunde beforgen muß, Cfalls nicht eine höhere Macht einen balbigen, jest Unne uime eine dengedaud perpei inder) pag dauge Entoba in einen alldemeinen Braug leken mitg. Ich an meinem Theil gestebe, daß ich überheugt bin, Der Delfifche Damon felbft, wenn fein Rempel noch frande, und fein Draket noch befragt murbe, noch linnes, wurd leine flitdere Autwort gu Bepeut als jene zweidentige, da dieser dem Könige Pyrrhus ertheilt haben soll, pernomten Relgandes deden pie Komer pou ibm ets borleben wollte' nup pie je grim Botto peg Bedein

Bie ift ein Brieg an lich letoft abichenlicher wartigen Auffahes gemacht habe. nug iu leinen golden ichtedficet demelen? wie nuo in Bried ein allgemeineres Juterelle gehabt? nie ilt ein Etied to fest Coche eines fegen' to lest allgemeine Sache Der Menschbeit gewesen, als ber dedeumattide. Dietin ftimmen peige Sanbtbatteien gede glaubt, oder giebt bor, gu glauben und sucht die Zweiselnden zu inberreden, das grunden und june die Ser Menscheit fecte, bas das heil der Melt, die Rettung der Bolter aus einem über ihren Sauptern hangenden unabsehbaren Elend, ihr letter 3med let, und die Eruch ibreg Erinmleg ledu werde. Zege leint gaber ent



über die Frangofische Revoluzion. 341

loffen, ju flegen ober ju fterben, die Dberband erbalten oder au Grunde au geben. Gede perabe jeut den Krieg, fo bald fie den ungeheuern Schaden. en fie durch ibn erleidet, überrechnet, und fich merlich genothigt fühlt, einen widrigen Ausgang ils eine wenigstens nicht ichlechterbings unmogliche Sache ju betrachten ; und feine will doch etwas bom Arieden boren, weil fie glaubt, daß er nur unter Bedingungen gu erhalten fen, welche fie noch mehr verabicheut, und bor beren Rolgen fie fich arger fürchtet ale vor bem ungludlichften Ausgange bes Rrieges. Diefer ift wenigstens ungewiß, un' die Moglichteit gulest ju flegen bleibt, fo lange ber Rrica dauert: aber einen Frieden, ber das gewiffe Berderben der einen Bartei gur Rolge batte, eingus geben, mare ein Rath, ber nur von Wahnfinnigen gegeben, und nur von Wabnfinnigen befolgt merben fonnte.

Wenn dieß, wie es allerdings einem jeden Unbefangenen fo icheinen muß, wirklich die Borftellungsart beider hauptparteien ift, so ware wohl
feine vergeblichere und undankbarere Bemühung, als
Worte des Friedens zu Menschen zu reden, die den Krieg als die einzig mögliche Bedingung ihrer Selbsierhaltung ansehen. Aber man vergeffe nicht, daß
zwei Parteien, deren jede in der andern einen unverschnlichen Feind, der sein Daseyn allein durch ihren
Untergang verlängern kann, zu erblicken glaubt, in einer Gemuthefassung fteben, wo bie Stimme der unbefangenen Bernunft, im Tumulte der Leidensichaften und im Gedrang einer raftlofen, überfpannten und von allen Seiten bestürmten Thatigleit, nicht immer deutlich genug gehört werden tann, um von den tauschenden Eingebungen selbstsüchtiger Triebe immer unterschieden zu werden, oder wo ihr Einfluß nicht mächtig genug ift, um den Ungestüm jener immer aufgereizten und täglich anwachsenden Leidenschaften die Wage zu halten.

Bei allem dem ift gleichwohl nichts leichter an errathen, ale ber Beideid, ben die allgemeine Denidenvernunft den fampfenden Parteien ertheilen murde, mofern irgendmo ein Oratel derfelben porbanben mare, bei welchem man fich eben fo gut, wie Die Bolfer der alten Welt bei dem Delfischen Apollo. Rathe erholen fonnte. Rur unvermeidliche Rothwendigteit fann einen Rrieg erlaubt machen, der fo vielen bundert taufend Menfchen Sicherheit, Boblftand, Sabe und Gut, Leib und Leben foftet: und diefe Rothwendigfeit ift nur in bem einzigen Kalle benfbar, wenn ein billiger Bergleich unmöglich ift; wenn eine der ftrei. tenden Darteien den Krieden ihrer Schabung nach fo theuer ertaufen mußte, daß der Rrieg mit allen feinen Rolgen, und der Tod felbit in ibren Mugen den Bedingungen vorzugieben mare, unter welchen ibr die andere ben Rrieden augesteben wollte.

Die Sache ift von fo großer Wichtigkeit, daß es einem jeden nicht nur erlaubt, fondern wirkliche Pflicht ift, fie von allen Seiten in Erwägung au ziehen, um au sehen, ob dieß lettere denn-wirklich der Fall sey, worin die beiden Parteien fic befinden, welche dermalen um ihre Eriften zu tämpfen vermeinen, und den Krieg beswegen mit einer Anstrengung von Kraften und mit einer Aufopferung von Menschen, wovon die Geschichte taum ein Beispiel aufzuweisen hat, führen, und bis zu einem entscheidenden Siege, oder bis zu beiderseitiger ganzlicher Erschöpfung fortzusetzen entschoffen scheinen.

Unfehlbar mußte jede diefer Parteien geneigt fenn, es nicht aufs außerste antommen zu lassen, wenn sich die Möglichteit eines Friedens benten ließe, der dem Risto des Aeußersten, welches beide, oder doch unfehlbar eine derselben (und welches Oratel tann sagen welche?) bei Fortssehung des Krieges wagt, unläugbar vorzuziehen ware. Sollte sich eine solche Röglichteit nicht denten lassen?

Der Krieg an fich, ober, was eben so viel ift, ein ewiger Krieg aller gegen alle, kann nie der 3wed policirter Boller feyn. Friede ift immer die lette Absicht des Krieges, und diese Absicht darf und muß also auch bei dem gegenwärtigen auf beiden Theilen porausgesett werden.

Die Krangofen - welche bier nicht etwa aus besonderer Borliebe oder Ehren balber, fondern blok all teterrima belli causa querft genannt merden - find unftreitig von der fepublifanifchen Ratgion (von welcher fie fich feit Abichaffung ber Ronigs. murde mit einer merfmurdigen Gebuld tprannifiren laffen) gewiffer Maken in den Rrieg betrogen worden, und feben fich ale den unfchuldig leidenden Cheil an, der in feinen wefentlichften Rechten gefrantt ift, und gegen unrechtmäßige Bewalt fur feine politische Eriftens, und fur das mas ihm noch lieber als das leben ift, für Ragionalebre und Unabbangigteit ju ftreiten gezwungen ift. 3ch fage, fie find gewiffer Mafen von ibren Demagogen in Diefem Rrieg betrogen worden, und ich weiß recht aut, in wie fern und in welchem Ginne dief Babrbeit ift. Aber laffen wir uns weder durch unfre eigene angewohnte Borftellungfart, noch durch die Borfpiegelungen eines folden um und um in alte Borurtbeile eingewindelten und überdieß noch gedungenen Belesprit, wie Deltier ift, irre machen! Rennen wir immer (wenn es und fo vorfommt) die dermas lige Stimmung des größten Theile des Frangofifchen Bolfes Bethorung, Wahnfinn, oder Bezauberung: nur fcmeicheln wir und nicht mit der falfden Doffnung, daß diefer demofratifde Babufinn fo bald und fo leicht vorüber geben merde, als uns die Peltier und ibres gleichen weiß machen wollen.

Blutige Erfahrungen follten uns, auf Untoften fo vieler Myriaden unglucklicher Opfer der hartnadigen Entschloffenheit und torybantischen Wuth, womit die Frangosen für ihre eingebildete Republit fechten, endlich einmal überzeugen, daß Gewalt wenig oder nichts gegen diesen Fanatismus der Freiheit und Gleichheit vermag, von welchem die große Mehrheit des Frangosischen Volle nun einmal befosen ist.

Diese Mehrheit noch langer laugnen zu wollen, sich von den redseligen und winigen Worthaltern des unterdruckten und unwiederbringlich verlornen Theils der Frantogallischen Nazion bereden zu lassen, daß nur die so genannte Canaille, nur der Auswurf des verworfensten Pobels wirtlich für die Republit sey, und daß der größere Theil des Boltes nichts sebnlicher als die Wiedertehr der alten Ordnung, die Wiederherstellung der Monardie wunsche, hieße die Augen vorsetzlich vor dem verschließen wollen, was die Blodsschichtigsten sehen und die Blinden mit handen greifen.

Die Rede ift hier nicht, ob der Boltsaufstand vom 14ten Julius 1789 rechtmäßig war oder nicht? ob die Konstituzion von gi etwas oder nichts taugte? ob der Jasobinerorden die Welt regieren oder desorganistren will? ob die neun Glieder des Deilsauseschussische Aufzeitsauseschussische Bruta oder Brutusse find?

Auch davon ift die Rede nicht, ob die Frangofische

Demofratie eine politische Schimare ift? ob bie Ragion fic bei einer folden Berfaffung wohl befinden murde? und wie lange fie wohl dauern tonnte? Die Rede ift blog davon: mas bie Majoritat ... Diefes Bolfe aller Bahricheinlichfeit nach will, und ob ihr bas, mas fie verlangt, billiger Beife auge ftanden werden fonne? - Benn es uns fagt; "Sang Europa fab der Revoluzion, mozu wir uns burch Die Befinnungen und bas Betragen unfrer Eriftofraten gezwungen faben, rubig zu: feine auswartige Dacht hielt fich berechtigt, swiften une und unfern Ronia, feinen Abel, feine Rlerifei, feine Parlamente. u. f. w. ju treten, und une ju fragen, was macht ibr? gefchweige, und mit Beeresfraft ju Beibebal tung unfrer alten Berfaffung ju nothigen. ließen fich unfre neue Konstituzion ausdrucklich ober ftillfdweigend gefallen, und ertannten badurd an. daß wir, ale eine unabbangige Ragion, berechtigt maren, nach Muficfung unfrer alten Regierungeform. und diejenige ju geben, die wir uns fur die jutrage lichfte bielten. Satten wir diefes Recht im Jabre 89, 90 und gr: fo hatten wir es auch im Jahre 92, da es une gut duntte, eine Ronftitugion, beren Unbaltbarteit die gange Belt anerfennt, wieber eine gureißen, und auf eine Grundlage, die nicht feft genug war, ben Armftubl eines Gonfalonier bon Luffa, geschweige ben Ehron eines Ronigs au tragen, ein fo leichtes und luftiges Ding, als eine

Demofratie von funf und amangia Millionen Denichen ift, aufzuführen. Wie leicht und wie luftig fle immer fen, genug, fle gefallt uns, wir wollen es mit ihr versuchen; und wenn fie une nicht gufolagt, fo ift es unfere Sache. Bomit batten wir feit 1792 unfere Unabhangigfeit vericherat? Gefest auch, wir batten uns (wie man aufer Rranfreich fagt, und wie vielleicht unfre Rachtome men in bundert Jahren felbft gefteben werden) durch Die Ermordung Ludwigs des Gedgebnten, einen unauslofdlichen Schandfled jugezogen; gefest, wir batten, feitdem mir im Repoluzionsauftand find, unendliche Berbrechen gegen une felbit und gegen einen Theil unfrer ebemaligen Mitburger begangen : welche Macht auf Erden ift unfer Richter? Und welche Dacht auf Erden, wenn fie nicht felbit unmittelbar von uns beleidigt wird, ift berechtigt, uns wegen der Berbrechen, Die innerbalb unfrer eignen Grengen begangen werden, gur Strafe ju gieben ? " -Wenn, fage ich, bas Frangofifche Bolt alles bief fagt, fo ift nicht wohl abzuseben, mas bagegen mit Beftand' eingewendet werden tonnte. Auch ift weltbefannt, daß feine jener Thatfachen die wirkliche Urfache des Rriege gemefen ift. Die Frangofen felbft baben ben gegen fie vereinigten Dachten, ja, in ber Truntenheit ihres tollen Freiheits - und Gleichheitseis fers, allen Staaten ber Belt einen Rrieg angefunbigt, der nur mit dem ganglichen Umfturg aller

jest bestebenden Berfaffungen aufboren follte. -Aber diefe Rieberbise ift nun porbei: Die mabren Urbeber jener voreiligen Kriegbertlarungen find entmeder unter der & uillotin e gefallen. pder. wie Dumouries, auf immer aus Kranfreich perbannt. Der bochfte Bunich der Frangofen ift nun die Ginbeit, Untbeilbarfeit und Unabbangiafeit ihrer Republit ju erhalten. Burde ihnen diefe gugestanden, fo fiele auf ihrer Geite Die Saupturfache bes Rrieges weg. Denn (was auch bie Mallet bu Dan und Peltier fagen mogen) bas Borgeben, die Frangofen wurden nicht eber ruben. bis fie gang Europa in eben ben beillofen Repoluzione. auftand gefest batten, beffen Grauel allein mebr als binlanglich find, jedem andern Bolte die Luft aur Emporung auf immer vergeben au machen: ich fage, jenes Borgeben ift in jedem andern Ralle uns gereimt, ale in einem einzigen, ber nicht bon ibrer Billführ abbangt : namlich . wenn fie zu einem Que ftande von Bergweiflung gebracht murden, worin man zu feiner Gelbfterhaltuna fogar bas Unmbalide ju versuchen gezwungen ift. Denn unmoglich wird jene Berruttung und Bernichtung aller burgerlichen Drinung, womit man uns noch immer ichreden will, feyn und bleiben, fo lange bie Bolfer mit ihrer bieberigen Berfaffung aufrieden find, und aufrieden ju fenn Urfache behalten werden. Dich ift bieber in Deutschland und in den meiften

übrigen Staaten Europens ber Fall gewefen, und wird es überall bleiben, wo eine gerechte, milde, für das allgemeine Beste thatige Regierung die Ergebenheit des Bolfes gegen den Regenten und das Butrauen des Regenten zu seinem Bolt immer lebendig erhalt.

Aber, hore ich sagen, gesetzt auch die Falzionen, welche dermalen die Französische Razion porstellt, oder sie vielmehr mit dem blutigen Zepter eines beisspiellosen Despotismus tyrannistet, wurde sch unter der obigen Bedingung zum Frieden geneigt sinden lassen: wie viele Umstande und Rucksichten sind nicht, die es dem andern Theile moralisch und po bistisch un möglich machen, mit einer Bande von Aufrührern, Räubern, Königsmördern, Atheisten und erklärten Feinden aller burgerlichen Ordnung, oder wenigstens jeder andern als der demofratischen Regierungsform, sich in Eraktaten einzulassen?

Gleichwohl, wie groß auch das Gewicht diefer Betrachtung fenn mag, muß doch endlich einmal, über lang oder kurz, wieder Friede werden. Soll es also lediglich auf den ungewissen Erfolg antommen, ob entweder eine Reihe von Siegen den einen Theil der Willtuhr des andern schlechterdings unterwerfe, oder (was doch wenigstens keine absolute Unmöglichkeit ist) eine ganzliche Erschöpfung (andrer besorglichen Folgen eines neuen auch nur sieben jährigen Rrieges nicht zu gedenten) die Kampfer

endlich notbige, bon einander abgulaffen, und fic bann ju den Bedingungen, die man jest fo febr verabideut, bennoch verfteben au muffen ? Goll auch bier, wo das Leben von Sunderttaufenden. das Bobl oder Beb von Millionen, vielleicht das Beil von gang Europa auf der Spige ftebt, nicht Die rubige Bernunft, fondern der Erfola. ber nicht in unfrer Gewalt ift, und beffen Bufalle feine menfchliche Rlugbeit berechnen fann, den Mus-Schlag geben ? - Gollte mohl irgend eine andere Betrachtung bas Gewicht biefer eingigen überwiegen fonnen? - Der Krangofifche Ragionaltons vent (fagt man) ift eine Bande von Ronigsmom bern." Leider ift er bas! Aber bestant bas lange Barlament in England nicht auch ans Koniale mordern? und wurde die durch eben fo abideuliche Mittel eben fo tumultuarifc errichtete Englifde Republit barum weniger von ben Dachten Europens anerfannt ?

"Wie? fagt Peltier, der Minister George des Dritten sollte verurtheilt werden, mit Robe spierre zu unterhandeln?" — Ich antworte: Bar der Protester Kromwell, der von den machtigsten Fürsten seit als das rechtmäßige Oberhaupt der Englischen Republit behandelt wurde, dessen Freundschaft man suchte, dessen Jorn man fürchtete, etwa ein besserr Mann als Robespierre und seine Gesellen sind Bosewichter." Rur zu wahr!

Aber fo bald fie von der Razion bevollmächtigt merben, in ihrem Ramen zu handeln, horen fie auf, in politischem Sinne zu seyn was fie an fich felbst und, und find nun was fie vorftellen.

"Aber (fagt man) ift es nicht unertraglich, baß fo ungebeure Berbrechen, als die Jatobinifche Satzion auf fich geladen, und bas abicheuliche Beifpiel, bas fie ben übrigen Bolfern gegeben bat, ungeftraft bleiben follten ? " - Richt unertraglicher, ale daß to viele andere eben fo große Berbrechen. Die zu allen Beiten gegen die Menfcheit, gegen die beiligften Gefete ber Ratur und ber Bernunft, begangen wurden, ungerochen geblieben find, wenn man anders Berbrechen, die fich felbft durch ihre naturlichen Rolgen bestrafen, ungerochen nennen fann. Aber icon ift ein großer Theil der Morder bes auten Ronias Ludwias des Sechzehnten pon ihren eigenen Mitiduldigen abgeschlachtet worden: und die übrigen werden, auch obne unfer Butbun, ihrem verdienten Schidfale nicht entgeben. Indeffen vergeffe man nicht, bag ein febr großer Theil des Bolles fic Diefes icandlichen Ronigemordes und fo vieler andrer Grauel miticuldig gemacht bat! Gollte auch bas Bolt, das feine Chorbeit und Berblendung fcon fo bart gebußt bat, Diefer Berbrechen wegen noch befondere bestraft werden ? 3ft ber unfelige Buftand. in welchen wir biefe Ragion feit funf Jahren von einer Stufe gur andern berunter finten faben, nicht

mehr als hinlanglich, bas bofe Beifpiel, bas fieandern gegeben hat, gandlich zu entraften? Und
wenn alle Franzofen von der Erde vertigt wirden,
wurde dadurch irgend etwas, bas geschehen ift,
ungeschehen werden? Und worauf wollten wir bas
angebliche Recht begründen, große Uebel badurch zu
rachen, daß wir sie mit noch größern häufen?

"Aber die Jatobiner, fagt man, baben fich berichworen, nicht eber ju ruben, bis fie bie gange Welt deforganifirt baben; fie baben fich als unverfobnliche Reinde jeder andern Regierungsform . anfer ber einzigen, die ohne gangliche Berftorung aller jent bestehenden burgerlichen Berfaffungen nicht ausführbar ift, erflart: fie find alfo ale mabre Reinbe bes menfchlichen Gefdlechts gu betrachten, und folglich auch als folde ju bebandeln." - 36 antworte; Die Bahnfinnigen , benen diefe Befoul digungen mit Grund gemacht werden fonnten. and größten Theils nicht mehr! bnd wenn auch bie dermaligen Saupter der fich fo nennenden Franaofischen Republit, in einer Lage, worin fie fic von allen Geiten bedrangt, gebest und beangstiget feben. gelegentlich noch die alte Sprache führen: fo ift boch weder erweislich noch glaublich, daß der finnlofe Blan, die Welt aus ihren Angeln au beben, noch immer ber ihrige fenn follte. Gie wollen eine Republit aus Franfreich machen. Dies war ibr mabrer Dlan pon Anfang an. Alles mas fie gethan

haben, diese lange fürchterliche Reihe von Berbrechen, womit sie belastet find, wurden bloß um dieses Endagwecks willen begangen: und fie sollten ihre eigene Seele mit dem Bewußischn so vieler Mebeltbaten besladen, sollten so viel Jammer über ihr Bolf und Baterland gebracht haben, um auf hatbem Wege stehen zu bleiben? sollten nicht das außerste anwenden? sich nicht, wie bisher, jedes Mittel, zu ihrem Biel zu gelangen, erlauben? Sollten nicht lieber sich selbst unter den Ruinen von ganz Frankreich (aber schwerlich eher als bis sie ganz Europa mit in ihr Berderben hinein gezogen) begraben, als einem Ersfolg entsagen, der ihnen allein ihre eigene Eristenz versicher fann? Wer kann das von ihnen erwarten?

Die Anerkennung der Unabhängigteit bes Franzöfischen Bolks — ober (was dasselbe ift) der Französsischen Republik, im so fern die Majorität des Bolks
sich keiner andern als die ser Regierungsform unterswerfen will, — scheint also, möglicher Beise, der einzige Weg zu seyn, zum Frieden zu gelangen, wosern es nicht auf die ganzliche Ausrottung des Französischen Ramens abgesehen ist, die, nach den bis herigen Erfolgen zu urtheilen, so leicht wohl nichtseyn durfte, als manche emigrirte Brausetopfe sichs porktellen.

"Aber, sagt Peltier, die Französische Republit tann teine Alliirten haben; teine Macht tann fie anerkennen." Run, wenn das ist, so ist freilich auch Wietands 98. 41 200.

mabr, was er fogleich bingufest: La guerre perpetuelle, est son partage; car il en est des corps politiques comme des individus; la où l'amitié est impossible, la haine devaint Alfo, ein ewiger Rrieg mare un devoir. alles, mas die Bewohner Europens von denen, Die wie Monsieur Peltier benfen, zu boffen batten! Dies fer emige Krieg mart, mas Monsieur Mellet du Pan vor einiger Beit jum letten 3 wed ber 34. fobiner machte, und wegwegen er alle Machte der Welt gegen fie aufforderte. Run follen es, nach Beren Beltiere Rath, Diefe lettern felbit fenn. Die der Frangofifden Republit einen emigen Rrieg anfundigen follen : denn ein ewiger Rrieg, b. i. ein Buftand einer nach und nach allgemein werdenden Berruttung, Ericopfung und Stodung aller Lebens. frafte der politischen Rorper Curopens - ift, feiner finnreichen und ftagteffngen Meinung nach , das eine gige Mittel, " wodurch " die Guverans ihre Derfonen und Prarogative erbalten, und ibre Bolfer (au beren Beftem fie boch wohl im Befis Diefer Bravogative find ? ) die Bortbeile ihrer Regies rung genießen laffen fonnen!

Doch wogu halte ich mich mit diesem Unfinn eines Mannes auf, der in der Fiererhite einer durch Leisdenfchaft eraltirten Ginbildung rafonirt, und nicht Besonnenheit genug hat, zu merten, baf er selbft nicht weiß was er sagt ? Fahren wir lieber

fort, die Einwendungen zu horen, die von taltbluti= gern Perfonen gegen die moralifche Möglichteit des Friedens, um welchen wir alle bitten, vor=

gebracht merden.

"Die Frangofifche Republit, faat man, fann nicht befteben, benn fle ift eine Schimare; fle fann alfo auch nicht anerfannt merben. " --Schon au einer Beit, ba die neue Konstitugion bon 1701 in gang Europa eine Menge Bewunderer fand, behauptete der Berfaffer des gegenwartigen Auffatet, daß fie megen bes ungebeuern lebergewichte, bas fie bem Bolfe über ben fonftitugionellen Schattentonig gebe, bon teiner Dauer fenn tonne; ober, mit andern Worten, daß eine bemofratifche Monarchie eine Schimare fev. Aber ob biefe Benennung auch einer reinen Dempfratie automme, ift eine andere grage, Die mobl fcmerlich von jemand, der bloß innerhalb der Theorie fteben bleibt, bejabet werden tann. Indeffen, fo bald die Anwendung auf Frankreich, auf seine Lage, Grobe, Berbaltniffe, auf das Temperament und den Ragionalcharafter feiner Ginmobner, auf ihre alten Gewohnheiten, Die Berdorbenbeit ibrer Sitten , die Unbestandigfeit ibrer Sinnesart , u. f. w. gemacht wurde, ichien bie ploBliche Bermandlung der Frangofifchen Monardie in eine reine Demofratie auch ibm ein Birngespenft eraltirter Ropfe gu fenn. Dies ift aber gleichwohl nur eine Deinung, Die

auf bloken (wiewohl fehr überwiegenden) Bahrscheinlichkeiten beruht. Die Erfahrung allein tann und zeigen, ob Frankreich auf Bedingungen, die unter den gegenwartigen Umftanden möglich find, eine Republik werden, und wie lange es als Republik bestehen kann. Uebrigens ift dieß ihre Sache; und man kann sich darauf verlassen, daß fie sich schon selbst zu helfen wissen werden, wenn man sie nur ihre eignen Angelegenheiten selbst besorgen last.

Die grofte Schwierigfeit, und vielleicht bie eingige, die alle übrigen aufwiegt, liegt also wohl in ber Entichadigung, an welche die verbundnen Machte, megen dieles fo fostbaren, blutigen und perbeerenden Rrieges Unfpruch machen, ju welchem fic burch die Krangofischen Rriegsertlarungen ( bon fo vielen vorgebenden Beleidigungen aller Art nichts au gedeufen) beraus gefordert murten. Dief ift ein Punft, ten man wohl fdwerlich auf die Enticheis burg bes allgemeinen Bernunftrechte antommen laffen burfte. Bem bas Glud ber Waffen gunftig genug iff, um burch Eroberungen auf Roften bes Reinbes Die Macht des lestern betrachtlich fomachen, feine cisene bingegen anfehnlich vermebren ju tonnen, bem wird bie Frage: ob und wie fern er dagu berechtigt fen? wenig Cfrupel machen. Elfaß. Lo. thringen und die brei Biethumer find befannter Derfen abgerifne Stude bes Deutschen Reiche, beren

gelegentliche Wiedereroberung dem jedesmaligen Reichsoberhaupt in der Bablfavitulazion fogar zur Bflicht gemacht wird. Gefest alfo, ber gegenwartig mit fo gutem Erfolg angefangene Reldaug murde Diefe Provingen ben Rriegebeeren ber verbundnen Machte unterwerfen : follte mobl, wofern fie fich ju dem Rubme der Baffen auch noch den hobern Rubm einer weifen Mabigung im Glud erwerben wollten. das Rrangofifche Bolt betbort genug fenn, Die Unerfennung feiner Freiheit und des Rechts, fich eine felbitbeliebige Berfaffung ju geben, nicht mit einer Aufopferung erfaufen gu wollen, wodurch die demofratische Republit, beren Begrundung ibm fo febr am Bergen liegt, eber geminnen als verlieren wurde ? Denn unlaugbar ift Frankreich .. nach dem Umfang, ben es unter der abgeschafften monardischen Berfaffung batte, viel ju groß fur eine Demofratie, und es wurde, auch nach Wiedergabe aller von den Ronigen Ludwig dem Dreizehnten und Bierzehnten gemachten Eroberungen, noch immer groß und mach. tig genug fenn, um ale Republit feine Unabbangig= feit und einen boben Rang unter ben Europaifden Machten ju behaupten.

Auf alle Falle ift zu hoffen, bas ein Friede, auf Bedingungen, zu welchen eine gesunde Politik felbst beiden Cheilen die Anleitung giebt, das Biel fep, welchem man fich um fo mehr zu nabern suchen wird, je mehr die Wahrscheinlichkeit zunimmt, fich

durch fluge Maßigung folde Bedingungen verschaffen zu tonnen. Denn einen Zeind, der durch seinen Muth und Stolz, durch seine ungeheure Anzahl, und seine taum erschöpflichen innerlichen hulfsquellen, auch wenn er geschlagen ist, immer surchtbar bleibt — einen Feind, der das leben so wenig achtet, daß er eine heutige Niederlage als eine Berpflichtung morgen zu siegen anzsieht, einen solchen Feind zur außersten Berzweislung zu treiben, tann in teinem Falle der Rath der Rlugs heit seyn!

#### XIII.

# Ueber Ronstituzionen.

Gefdrieben im November 1792.

I. Der Menfch tann das, was er vermöge feiner Ratur feyn und werden foll, nur im Stande burgerlicher Gefellschaft werden. Eine burgerliche Gefellschaft aber, wenn fie auch ohne eine gesehmähige Regierung unter gewissen Umstanden bestehen tonnte, tann doch ohne fie nicht zu dem Grade von Rultur und Bohlstande gelangen, wozu sich der Mensch, vermöge seiner Ratur, emporzuarbeiten bestimmt ist. Es muß also unter jedem Bolte, das in burgerlicher Gesellschaft bereits eine gewisse Stufe von Rultur erstiegen hat, nothwendig eine gesesse mäßige Regierung seyn.

11. Das erfte, womit eine erft zusammentretende ober werdende burgerliche Gefellschaft fich als solche beschäftigen muß, ift, über die Gete ihrer Grundverfassung, oder über die Konstituzion einig zu werden, welche die Rechte und Obliegen-

heiten aller Glieber der Gefellschaft gehörig beftimmt, und die Fragen entscheidet, von wem und in welcher Form die Sesellschaft nach den Geseten regiert senn will.

Bermoge ber Ratur ber Sache ift jedes Glied einer werdenden burgerlichen Gefellichaft allen andern barin gleich, bag es Denfc. b. i. ein vernünftiges, fich felbft durch ben Gebrauch feiner Bernunft beftimmenbes Wofen, folglich eine freie Derfon ift, die nie, unter feinerlei Borwand. Die Sache eines andern Menschen werden, oder von einem andern, wider feinen freien Billen, als blokes Mittel ober Wertzeug ju feinem Drivatnugen gebraucht werben fann. Rebint einem Menichen Die Bernunft. fo finft er in die Rlaffe des Biebes berab, beffen fich die Menfchen ale lebendiger Mafdinen zu ihren Rugen bedienen, und das nur diefer Benugung megen von itnen gefüttert wird. Erbobet bingegen (wenn ce moglich mare) ein Pferd zu ber vernunfe tigen Ratur ber Schwiftifden huybnbnbms, fo wirde es eben fo unnaturlich und ungerecht feun, ein folches Gefchopf vor den Pflug oder Wagen au fpannen, ale es ungerecht und unnaturlich ift, einen Menichen gum Stlaven gu machen, oder Menfchen, beren Freiheit man felbft anerfennt, als Stiaven zu bebandein.

IV. Es fann alfo fein Menfc in irgend eine

über die Frangosische Revoluzion. 361

burgerliche Gesellschaft zu treten, oder in derselben wider seinen Willen zu bleiben, mit Gewalt gezwungen werden; und alle einzelnen Glieder, die sich zu Errichtung einer solchen Gesellschaft vereinigen, haben bei der Frage, von wem, in welcher Form, und nach welchen Gesetzen ste regiert werden wollen, gleiches Stimmrecht, und tonnen nicht gezwungen werden, andern Gesehen zu gehorchen, als solchen, von welchen sie überzeugt sind, daß sie noth wendige Bedingungen zu Erhaltung des allgemeinen Zwecks der Gesculschaft sind, d. i. welche ihre eigene Bernunft ihnen zu Gesehen macht — oder (was eben dasselbe ist) zu welchen sie ihre freie Einwilligung gegeben haben.

V. Der lette Zweck, zu beffen Erreichung eine Regierung in jeder burgerlichen Gefellschaft angeordnet werden muß, — ift nicht sowohl der möglichfte Boblstand des Ganzen, als die allgemeine Sicherheit, d. i. die Privatsicherheit eines jeden einzelnen Gliedes der Gesellschaft, vor allen Arten von Krantungen seines Menschen und Burgerrechts; eine Sicherheit, welche die Grundlage aller menschlichen Glückseitzt, und zwar nicht der einzige, aber doch der erste Endzweck der burgerlichen Gesellschaft ift.

VI. Es ift alfo eine wefentliche Bedingung des Bertrags, der einer jeden fich erft bildenden burgerlichen Befellichaft aum Grunde liegt, daß bie von allen Gliedern genehmigte Ronftitugion, foli auch die Korm der Regierung, die ein wel licher Theil berfelben ift, unverandert bei balten merbe: es mare bann, baf fie u beranderten Umftanden ju Erreichung bes lei 3mede ber Gefellicaft untqualich murbe, pber ber allgemeine Bunich irgend eine wichtige I

befferung berfelben verlangte.

VII. In beiden Rallen muß bas Dittel. durch man den Gebrechen der Berfaffung abbe will, fo befchaffen fenn, baf bas erfte Gru gefes ber Gefellicaft, die offentli und Brivatsicherbeit der Bersonen : bes Eigenthums, ober bas Gefet, welches a gewaltthatige Sandlungen verbie nicht daburch verlett merbe. Es giebt , (fo viel ich ertennen fann) nur Gin folches Di namlich, wenn die Gefellichaft einbellig, mit rub Entschloffenbeit, ohne Tumult und Gewalttbatie erflart, "daß fie, vom Gefühl der nothwendie der porgunebmenden Berbefferung durchdrungen . entschloffen fev, mit allen ihren Rraften au Bei fung berfelben thatig ju feyn; " ein Recht, das obne Berletung ber mefentlichen Menfchenre nicht ftreitig gemacht werden tann, und welchel auch in jedem Kalle, da ihr von dem Reger etwas erweislich ungerechtes und gemeinschabli augemutbet werden wollte, aufzuuben befugt

über bie Frangofifche Revolugion. 363

In diesem Falle muß zwar allerdings eine fehr überwiegende Rajoritat als allgemeiner Wille betrachtet werden; jedoch giebt dieß der Majoritat tein Recht, die Minoritat wegen ihres Widerspruchs seindselig zu behandeln; und nur wenn diese lettere gesetwidrige Mittel, ihren Willen durchzuseten anwendet, und dadurch dem gesellschaftlichen Vertrag an ihrem Theil thatlich entsagt, kann und muß sie aus der Gesellschaft ausgestoßen werden.

VIII. Gine Gesellschaft, Die fich felbft au einem burgerlichen Staate pragnifirt. eine Unternehmung. welche naturlicher Weife vorausfest, daß die Babl ibrer Mitalieder febr anfebnlich oder fonft gunftig genug fituirt fev, um fic bon andern Staaten unab. bangig erhalten zu tonnen) befitt, ba fie Die Dacht bat, fich felbft Gefete ju geben und eine ibr belies bige Regierung oder Staatepermaltung anguordnen. in fo fern, unftreitig alle und jede Befuge niffe, die gewohnlich unter bem Borte Coupe. ranitat begriffen werben. Und warum bief ane bere, als weil jeder einzelne Menfc, fo lange er fich feinen burgerlichen Gefeten unterworfen bat, Souveran über fich felbft, d. i. ein freies und unabbangiges vernunftiges Wefen ift; und die gange Gefellschaft alfo, als Gine moralis fche Derfon betrachtet, juft fo viel Rechte bat, als alle einzelne Glieder derfelben gufams mengenommen? Denn das Recht, ni fufifche Macht, ift die mabre Quelle der stanitat, wiewohl Macht nothig ift, um das gegen gewaltsame An und Eingriffe behar au tonnen.

IX. Allein eine fo zahlreiche Gefellschaft, ganges Bolf ift, tann von diefer ihrer urglichen Souverantiat nur Einmal, und fo zu nur auf einen einzigen Moment, Gebrauch inamlich um die Grund gefege (burch wetbeils ihre Rechte ficher stellt, theils ihrer Willführ Schranten fest) und die Form der drung festzuschen, welcher sie unter gewissen gungen ihre Souverantiat überträgt, und toon dem Augenblick ihrer Einsehung an alle iderfelben Gehorfam und Treue schuldig find.

X. Die vorsichtig die Gesellschaft, um ihr tegensten Rechte ficher ju ftellen, bierbei ju ver habe, davon kann, wenn ich mich nicht ju wi der hauptsache entfernen will, eben so wer Nede seyn, als davon, bei welcher unter dischiedenen möglichen Regierungsformen das Boen wirklichen Genuß feiner Recht wenigsten zu beforgen habe. Genug, die den allgemeinen Willen einmal festgefeste Regie form mag demotratisch ober aristofratisch, oder chisch oder gemischt, oder gar despotisch (?) in allen diesen Fallen fordert das erfte Grun

## über die Frangofifche Revolugion. 365

der burgerlichen Gefellicaft. (Die allgemeine Sicherbeit der Berfon und des Gigenthume) baf bie eine mal beliebte Form ber Regierung von allen Glie. dern der Gefellichaft garantirt, folglich burch die offentliche Dacht befdust, und ieder aewaltsame Berfuc, welchen einzelne Blieber ober Vartifulargefellichaften machen mollten. um diefelben abguandern, ober der gefet. mafigen Regierung (unter welchem Bormand es fen) den Geborfam gu entzieben, für ein Berbrechen gegen ben Staat erflaren werde. Dieg muß, vermoge ber Ratur ber Sache, ein Grundgefes in jedem Staate fevn: benn obne daffelbe mare die Rube und Sicherheit des Gangen fomobl, als einzelner Glieder in beständiger Gefahr: der Staat murde unaufdorlich amifchen Rafgionen bin und ber geworfen, und das Reich bes Befetes fonnte nie zu Stande fommen.

AI. Die Ache war bisher von einer bürgerlichen Gesellschaft, die durch einen formlichen Verstrag von einer hierzu hinlanglichen Anzahl freier unabhängiger Menschen erst errichtet wird. Aber von jeher haben nur wenige Staaten ihren Ursprung und ihre Einrichtung einem solchen Bertrag zu danken gehabt. Die meisten sind, Kraft des fälschlich so genannten Rechts ber Eroberung, auf das berüchtigte jus divinum des Startern (alias Faustrecht, Knittelrecht, Schwert, oder

Nazionalpifen. Recht) gegründet worden. Da aber die bloße Gewalt fein Recht geben fann: so wird wohl in unsern Tagen — da es glücklicher Weise dahin gediehen ist, daß feine Art von Santzion Unstinn langer zur Wahrheit stempeln fann, — niemand mehr sich erdreisten wollen, eine Regierung, die feinen bestern Grund ihrer Rechtmäßigteit aufzuweisen hatte als das besagte jus divinum — des Bliges der Orlane, Wassersluthen, Erderschütterungen u. s. w. — für rechtmäßig zu ertlaren.

XII. Eine Maffe von Menschen also, ju beren unumschräntten herrn ein getrönter oder ungetrönter Räuber (mit einem höslichern Borte Eroberer genannt) sich mit Gewalt aufgeworfen hat, und mit denen er nun nach Willführ als mit seinem Eigenthum verfährt — eine solche Menschenmasse ist feine burgerliche Gesellschaft, ein solcher Näuber, so lange er sich teinen bestern Titel erwirbt als das Recht des Startern ihm geben tann, ist fein recht mäßiger Regent; er ift ein Eyrann, von dessen Joche sich durch jedes zweckmäßige Mittel zu befreien, recht ist.

XIII. Es laffen fich aber verschiedene Wege benfen, wie aus einer, in ihrem Urfprung unrechtmaßigen Alleinherrscherei, eine rechtmaßige Regierung werden fann. über die Frangofische Revoluzion. 367

- 1) Ein Bolf tann bisher von einer willführlich, immeislich und tyrannisch regierenden Obrigfeit jedrückt worden feyn, und fich dem Eroberer, au velchem es mehr Bertrauen hat, willig unterwerfen.
- 2) Wenn dieß auch Anfangs nicht der Fall war, io fann entweder der Eroberer felbst sich in der Folge durch eine gerechte, gesehmäßige, und wohls hatige Regierung die allgemeine Liebe und mit ihr die willige Unterwerfung des Volks erwerben; oder i) diese Verwandlung einer ursprünglichen bloß auf Eroberung gegründeten Herrschaft in eine gesehnäßige Regierungsform kann unter seinen Rachfolsern, auf einmal oder stufenweise, zu Stande lommen.
- XIV. Man mußte der Geschichte, den unlaugjarsten Urfunden und dem Augenschein widersprechen, wenn man laugnen wollte, daß diese Umbildung ider Berwandlung, auf eine den Besugnissen und iechtmäßigen Winschen der Boller mehr oder weniger junstige Art und Beise, mit allen ehemals von Rordischen und Oestlichen Barbaren eroberten und interjochten Bolsern in Europa wirklich vorgeganzen ist. Bielleicht ware die Wahrheit richtiger auszedrückt, wenn ich sagte: sie habe früher oder später ingesangen, sen noch immer im Fortschreiten, und dem Punkt von Bollkommenheit, der das Ziel einer eden kurgerlichen Gesellschaft seyn soll, mehr oder

weniger nahe. Genug, es regiert in diesem Augenblide in ganz Europa tein einziger Fürst, von welchem man mit Wahrheit sagen tonnte, daß er seine Macht nicht durch die Konstituzion des Staates habe, daß er bloß willführlich und nicht nach positie ven Gesetzen regieren, und daß er nicht (ware es auch nicht immer aus den lautersten Beweggründen) sein eigenes Interesse mit dem Wohl seiner Unterthanen verbunden glaube.

XV. Indem ich diefes, ohne gurcht einer feinen Schmeichelei mit Grund befdulbigt au merben. behaupte, bin ich weit entfernt, augleich mit behaup= ten gu wollen, daß auch nur ein einziger Staat in Europa eriftire, beffen Ronftitugion, Gefengebung, Auftigberfaffung und Boligei, Staatsofonomie, militarifche Ginrichtung, Religions . und Ergiebungs. mefen, u. f. m. nicht mehr ober weniger wichtige Berbefferungen notbig batte; oder, daß nicht bier und da (wiewohl meistens obne Schuld ber Regenten) die Gefete zuweilen durch willfubrliche Ausnahmen burchlochert, oder fonft umgangen murden; oder daß es nicht galle gabe, wo die Art und Beife, wie das Befte ber Unterthanen bem vermeinten Intereffe des Regenten fubordinirt mird. por einem Richtertriumbirat wie Meafus, Minos und Rhadamantus, nicht zu vertheidigen fepn möchte.

über die Frangofifche Revolugion. 36.

XVI. Allein alle biefe Mangel und Gebrechen. wovon (fo viel ich weiß) alle großen und fleinen Staaten von Europa, die republitanifchen fomobl, als die monarchischen, mehr pder meniger gebrud merben, wenn fie auch meit großer maren als fie wirflich find, tonnen teinen rechtmagigen Grund abgeben, burch ichwarmerifche Reden und Schriften. burd ungebubrliche Ausdehnung ber Recte bes Bolfe. durch übertriebene Deflamagionen gegen bie natürlichen Mangel ber mongrebifden Acgierungeform (bie burch große Bortbeile aufgewogen werden ) oder gegen bie Rurften ( beren großter Sehler ift, baß fie Denfchen find wie wir andern ) oder durch beimliche und offentliche Religionsgesellschaften, (unter mas für milbernben Ramen man fie auch der öffentlichen Abndung entzieben will) bic Bolfer jum Aufftand und ju Revolugionen aufzureigen, deren Lenfung, wenn fie einmal ausgebrochen find, Riemand mebr in feiner Macht bat, und die (wie das Beifpiel Franfreiche gar ju angenfcheinlich gelehrt bat fo unendlich viel Unbeil, Berbrechen und Elend nach fich gieben, daß nur ein Gott vorherfagen fonnte, ob alles Gute, fo man fich mit Babroeit von der abgegielten Staateveranderung verfprechen fann, die ungeheure Summe der Uebel, womit man es durch ein fo gefahrliches Mittel zu erfaufen hofft, iemals überwiegen werde. - Diefes Mittel murde fcon barum, weil es fo gefabrlich ift, nie gu rathen

fem: aber es ift nicht blos gefährlich. unrechtmafia, ba es, gerabezu gegen bas er gefet aller burgerlichen Befellichaft anftoft. fich, wie gefagt, nur ein einziger Rall ( nabme von biefem Befet benten. - be liche Kall namlich, wo die Majoritat bi ibre beiliaften Rechte ( Guter obne melde felbit fein But ift ) gegen eine zu ihrem perichworne und bewaffnete Minoritat m au vertbeidigen genotbigt ift. Dief ma der Kranzofischen Revolution bom 14 In eine Revoluzion, die bamale fast von gabeinabe einbellig gebiffigt wurde, und ne maligen Stimmung bes Rrangofifchen Boll erofes Gut mit verbaltnifmaßig Opfern erworben baben wurde, wenn ni einen Geite Die fo genannten Ariftofrater andern einige berrichfüchtige Demagogen i gemeinverderblichen Rampf die Cachen Ertrentiat zur andern getrieben batten.

Man wird mir vielleicht einwerfen: ein alfo, meiner Theorie zu Folge, fein erlaub fich einer ungerechten und unterdrückenden zu entledigen, und mußte aller hoffnung, rechtesten Befchwerden abgeholfen zu sehen entfagen; indem es in teinem Staat jema Anzahl Menschen von Gewicht und Einswerde, berein Privat Interesse es ift, all

## über die Frangofische Revoluzion. 37x

und Bemuhungen gur jenem gemeinnutigen 3wede gu vereiteln und, in diefer Ruckficht, fogar ben guten Billen der beften Kurften untraftig gur machen.

Diese Einwendung sinde alsdann statt, wenn nicht (vermöge der in den vorstehenden Paragrasen entwickelten Abeorie) das Recht, seine Beschwerden und überhaupt alle Foderungen, die das Bolt Krast der Natur des gesellschaftlichen Bertrags zu machen hat, dem Regenten vorzutragen, oder das, was man jeht in Frankreich droit de petition nennt, nicht unter die wesentlichen und unverlierbaren Rechte des Volls gehörte, deren gehörige Ausübung demsselben (eben darum, weil sie in dem Wesen der burgerlichen Gesellschaft gegründet, und eine von dem Bedingungen ist, unter welchen ein Vollsschaft gegründet zu Kegierung unterwirft) ohne Berlehung des ersten Erundaesesses nicht verwehrt werden kann.

Raturider Beife, fete ich hiebei eine Stufe von Kultur voraus, auf welcher die achten Begriffe von Menschen- und Burger- Rechten, vom gesellschaftlichen Bertrag, von dem Wesen einer rechtmäßigen Regierung und dem Umfang ihrer Pflichten sowohl, als den Grenzen ihrer Rechte, ins Klare gesetz, und berichtigt find, und so wenig als Geheimenisse behandelt werden, daß sie vielmehr für ein Eigenthum aller Menschen, in so fern sie vernünstige Wesen sind, anerkannt werden, welches.

ibnen rauben zu mollen, eine ichreiende Berlegung ber Menichbeite = Rechte mare, und einer Regierung, bie fic beffen fouldig machte, alles Bertrauen bei Bolfe entrieben murbe. Steht eine Ration einma auf biefer Stufe ber Rultur, fo bedarf es feinen Taufdungen noch Scharlatanerien mehr. um ber Regierung die nothige Autoritat au verschaffen. Die Babrbeit barf frei und laut gefagt merben : benn fie ift den Regenten eben fo gunftig als ben Unterthanen: beider Theile wechfelfeitige Recte und Dflichten fteben gleich feft, ruben gleich ficher auf der emig unmandelbaren Grundmabrheit. . baß die Menfchen bloß gur Sicherftellung ibrer Rechte in burgerliche Gefellicaft getreten find : bal alfo alle Regierung (fie fen nun mebrern Berfonen oder einer einzigen aufgetragen ) blos jum Beften des Bolfe tonftituirt ift, folglich auch die Unverlet. barfeit der Regenten und ihrer Rechte auf feinem andern Grund berubt als die Unverlesbarteit ber Rechte des Bolfe, d. i. aller übrigen Theilnehmer des gefellichaftlichen Bertrage."

So bald biese Wahrheiten einmal fur das was fie find und ewig bleiben werden, anertannt find, (und dieß, duntt mich, ift das Glud der Zeit- Epote worin wir leben) so ist nicht so leicht mehr zu befürchten, daß eine Regierung unweise genug seun werde, sich der Remedur gerechter Beschwerden, der Abstellung notorischer oder erwiesener Misbrauche

und Rrantungen ber wefentlichften Bollsrechte, ent= gieben zu wollen, fo bald biefe Remedur als allgemeiner Bunich und Bille, in dem ordnungemäßigen Bege ber Betigion, mit bem freimutbigen und feften Con. au welchem ieder Burger bes Staats berechtigt ift, und augleich mit dem Butrauen und ber Chrerbietung, die der gefehmäßigen Obrigfeit gebubrt, au Lage gelegt wird. Und wenn dann in einer folden Epote noch das Beispiel einer benachbarten großen Raxion bingu fommt, welche auf einmal die Bande aller Arten von Autoritat abiduttelt, jeder feit Jahrbunderten in ibrer Mitte fonstituirten Dacht ben Geborfam auffundiat, bas gange bisberige Staatsgebaude umwirft, fich felbft alle Arten von willfubrlichen Sandlungen eines tyrannifden Defpotiemus erlaubt, und ihren einft beinabe vergotterten Monarden, nach einer langen Reibe ber ichmablichften Dif. bandlungen, endlich als einen Miffethater aum Tode au verurtheilen im Begriff ift, wenn, fage ich, ein foldes Beifviel noch bingutommt, wenn, ju eben diefer Beit, die beften Ropfe der befagten Ragion alle Rrafte ber Beredfamfeit und bes Entbuffasmus aufbieten , um eine fcmarmerifde Freibeits - und Bleichbeits Theorie überall aufzubreiten : an der Spise ibrer in benachbarte Staaten eindringenden Deere fich au Aposteln der neuen Lebre aufauwerfen, und feine Berführungefunfte fparen, um diefem politifden Evangelium der Demofratie, vornamlich unter den

niebern Bolle Rlaffen, Profelyten gu verfcaffer in einem folden Momente wird gewiß jeder mah Bollefreund , ieder biebere Ceutiche mit mir überei frimmen, bag es fur bie Rube und bas Glud b Staaten und befondere unfere eigenen Baterlanbe unendliche Dal gefährlicher fen, bas Anfeben b Regierung zu untergraben, und bem Bolte, welch ben Gefesen und ber Obrigfeit unterthan fenn fo mit unzeitigen und überfpannten Borftellungen bi feiner urfprunglichen Souveranitat ben Ropf mar au machen, ale wenn man, auf ber andern Seil Die Saiten zu boch fvannen, und dem Bolfe, anfte es mit feinen Rechten befannt zu machen, bi feine Pflichten einscharfen, und ibm feine anber politischen Tugenden, als Geborfam, Geduld in Li den und Aufopferung feiner felbit, übrig laffen u augesteben wollte.

## über die Französische Nevoluzion. 375

#### XIV.

Worte zur rechten Zeit andie

politischen und moralischen Gewalthaber.

Dum vitant stulti vitia in contraria currunt.

### Heber bie

Robespierrische Konstituzion von 1793 und über Konstituzionen überschaupe.

Fragmente aus Briefen.

Wem foll ich die Menfchen biefes Gefchlechte vergleichen? Sie find gleich den Rindern, die auf dem Martte figen und rufen gegen einander: Wir haben ench gepfiffen, und thr habt nicht getangt; wir haben euch geflagt, und ihr habt nicht geweint.

Luca VII. b. 31. 32.

T.

Menn Sie, mein Freund, das Schleswigif de Journal, wiewohl es unter unfern lefenswurdigsten einen der ersten Plage behauptet, zufälliger Beife noch nicht kennen follten, so rathe ich Ihnen, Sich das fünfte Stud des laufenden Jahrganges zum Durchlesen zu verschaffen; und ich zweiste nicht, es werde hinlanglich senn, Ihnen Lust zu machen, einen fleißigen Lefer dieses Journals abzugeben, wenn Sie auch gleich, so wenig als ich, alles darin gut heißen, oder alle Aussätze von gleichem Werthe finden sollten, welches von Beitschriften dieser Art nie zu erwarten ist.

Sie werden gleich zu Anfang des besagten Studs, unter der Rubrif: "Refapitulazion einiger neu gemachten Entdedungen im Reiche der Bahrheit am Ende des achtzehnten Jahrhunderts," einen kleinen Auffat finden, der an Gewicht des Inhalts eine Monge großer aufwiegt, und unfern Bolls und Beitgenoffen, von den größten bis zu den kleinsten, eine Arznei darreicht, deren heilfame Sitterkeit durch die beigemischte Swiftische Ironie zwar eher verstartt als versußt wird, aber den Pazienten, so fern man fie nur zum Einnehmen bringen konnte,

## über die Frangofische Revoluzion. 377

(denn bier liegt freilich die Schwierigfeit!) unfehle bar wieder gur verlornen Sesundheit ihres Urtheits über die wichtigen Segenstände, welche dermalen die allgemeine Aufmertfamteit fixiren, verhelfen mußte. Denn man braucht in der That weiter nichts, als nur nicht ganglich allen Menschenverstand verloren zu haben, um von der Evidenz der Wahrheit, wenn sie uns mit solcher Starte in die Augen bliet, überwältigt zu werden.

Ber es redlich mit den Menfchen meint, darf nicht mude werden, fie vor der unseligen Leichtigfeit gu warnen, womit fie (und gerade in den wichtigfien Angelegenheiten am leichteften) von einem Aeußerften aum andern überaufpringen gewohnt find.

Bor vier Jahren und druber wurden die Bahrheiten, die jeder burgerlichen Gefellschaft (unabhangig von der gorm ihrer Regierung) jum Grunde
liegen, auf einmal allgemein anerkannt.
Ber fich damals untersangen hatte, fich öffentlich
gegen diese Grundwahrheiten auflehnen zu wollen,
wurde nicht nur von der Menge als ein Berrather
ber gemeinen Sache des Menschengeschlechtes mit
Berwunschungen überschüttet, sondern von den Großen
selbst als ein schamloser Schmeichler mit Berachtung
zurud gestoßen worden seyn.

Wie tommt es nun, daß eben diefelben Gegens ftande ben meiften jest in einem fo gang andern Licht ericbienen ? Daben jene Grundwahrheiten etwa im Jahre 1793 aufgehört Grundwahrheiten zu fenn? Sollte die Anmagung einer willfi;hrlich über alle Gefete fich erhebenden und den unläugbarften Rensschenrechten Troth bietenden Gewalt an einem Einzigen oder an etlichen Benigen rechtmäßig werden, weil sie an einem Konventikel von etlichen hunderten abscheulich ift? Oder ist der Misbrauch des Berstrauens einer gangen Nazion, die ihre Rechte, ihr Glud, ihr Wohl oder Web in unfre hande stellt, an Einem zu entschuldigen, und nur an Bielen strafbar?

Franfreich belehrt uns noch immer durch ben schredlichen Anblick der Zerrüttung und des unbeschreiblichen Elends, welchen ein plohlicher gewaltsamer Umfturz der ganzen innern Berfaffung eines großen Staats nach fich zieht, daß es unendliche Mal bester ist, lieber alle unserm gegenwärtigen Zusstande anklebende Gebrechen zu dulden und mit einer erträglichen Existenz zufrieden zu senn, all über dem Schnappen nach dem Schatten einer Glückseligfeit, die wir wahrscheinlich nie erreichen werden, auch das Gute was wir wirklich besissen, zu verlieren. Jedermann, oder doch gewiß neun und neunzig unter hundert sind dermalen so gesinnt; und ich begreife nicht, aus welchem Grund und zu welchem Ende man mehr von uns verlangen könnte.

Aber warum follten wir nun über diefe billige und gemäßigte Denfart noch binaus geben wol len ? Barum, weil wie alle Emporung gegen die eingeführte bürgerliche Ordnung und die gefete mäßige Obrigeit, alle Versuche den Gebrechen die und drücken, durch eigenmächtige gesemwidrige Mittel abzuhelfen, verabscheuen, — sollten wir und darum zu unde grengtem, blindem, leidens dem Gebersam verbunden balten?

Webe den untlugen Rathgebern ber Großen, die fich nicht icheuen, von diefer unfeligen Disposition des Erdenvolles, "immer des Guten bald zu viel bald zu wenig zu thun, " einen Gebrauch zu machen, der keinem verständigen Nanne, deffen Abfichten rein und rechtschaffen find, jemals zu Sinne kommen fann!

Wozu diese seit turzem so auffallend überhand nehmende und bereits nicht mehr geheim gehaltene Berschwörung gegen die Freiheit der Bernunft und des Gewissenst diese immer zunehmende Gering schäung ber Biffen schaften, der Gelehrten, der Schriftsteller? Wozu diese Anstalten, die Freiheit der Presse, die einzige mögliche Schutwebre gegen die wieder einbrechende Barbarei, mit Fessell zu belegen, die ihre ganzliche Bernichtung bewirfen wurden? Wozuit fonnten solche Mabregeln unter ruhigen, die Gese respektivenden, ihren Fursten mit Ereue, ja sogar mit leidenschaftlicher, nicht im mer verdienter, Anhänglichkeit ergebenen Böltern,

gerechtfertigt werden ? Kann der unverständige und unbescheidene Gebrauch, der von diesem oder jenem, meistens unbedeutenden Erdensohne von dieser Freisteit etwa gemacht worden ift, auch nur für einen erträglich en Borwand gelten? Konnte der Mann, der solche Magregeln anrathen tann, einen augenscheinlichern Beweis der tiefsten Unwissenheit in menschlichen Dingen der entschiedensten Unfähigeseit, die Sache auch nur aus dem Sesiehtspunkte bes politischen Interesse richtig zu beurtheilen, ablegen?

Man tann es nicht oft genug wiederholen: unbesichrantte Auftlarung über alle gottliche und menscheliche Dinge hat der burgerlichen Sefellschaft niemals wahren Schaden gethan, und ift selbst in Beitlaufeten wie die unfrigen, so wenig gefahrlich, daß fie tielmehr das einzige unfehlbare Mittel ift, wodurch die dermalen noch bestehenden Staaten befestiget, und ohne gewaltsame Erschitterungen und Umwälzungen von den Gebrechen, womit fie noch behaftet sind, nach und nach befreit werden tonnen.

Europa befindet fich bereits auf einem Grade von Rultur, der jede Maxime, die nur in den finsterften Jahrhunderten Statt finden tonnte, zwedwidrig macht, — falls man wirtlich das Beste des Staats badurch befordern wollte. Gollte aber die Absicht solcher Maximen seyn, das Privatintereffe der Bewalthaber von dem allgemeinen Interesse der

Wolfer trennen, oder dem lettern gar entgegen feten zu wollen: so braucht man weder ein großer noch kleiner Profet zu seyn, um voraus sagen zu können, daß die Folgen einer folden Politik über lang aber kurz endlich auf die Ropfe der Rathgeber schwer zuruck fallen wurden.

Die Sache laßt fich durch wenige Sate von entscheidender Evidenz ausmachen. Aufgetlarte, oder, welches einerlei ift, über ihre Verhaltniffe, Rechte, Pflichten und ihr wahres Interesse richtig denkende Menschen find, eben darum weil sie aufgetlart sind, leicht zu regieren, wosern der Regent und seine Gehülfen so viel Achtung für die menschliche Ratur und so viel Einsicht in ihren eigenen Bortheil haben, wie die Auguste, Erajane und Mart-Aurele regieren zu wollen.

Aber aufgeklarte Menfchen laffen fich nicht wie unvernunftige Thiere behandeln. Blinden. Seborsam, unbedingte Unterwerfung unter eine willführlich gebrauchte und über ihre rechtmäßigen Grenzen ausgedehnte Gewalt, tann man eben so wenig von ihnen erwarten, als man fie zu fordern befugt ift. Auch bedarf ein Trajan oder Mart-Aurel, der nach den ewigen Geschen der Vernunft, d. i. der allgemeinen Gerechtigkeit, regiert, teiner sultanischen Zwangsmittel, um sich Gehorsam zu verschaffen. Denn so ganz von allem Menschenverstande verlaffen ist kein Volk, daß es nicht wenig-

stens fühlen (wo nicht deutlich einsehen) follte, ob es gesehmäßig oder willführlich, wohloder übel regiert wird. Wozu also die Fortschritte der Vernunft und die Verbreitung der edelsten und zur moralischen Bestimmung des Menschen unent, behrlichten Kenntnisse, d. i. die Ausbildung der Menschen zur wahren humanität, hemmen zu wollen, wenn man sich keiner andern als reiner Absichten bewußt if

## II.

Wenn ich an einigen Schriftstellern unferer Zeit den Rangel an Bescheidenbeit und Alugbeit beklage, so wurden Sie mich sehr unrecht versstehen, lieber R. wenn Sie glaubten, ich verlange, daß Männer, die fich zu Zeugen und Evangelisten der Bahrheit berufen fühlen, stumme hunde sein, und aus niedriger Feigherzigteit die Sache der Renschheit verrathen sollten. Ich bin hiervon so weit entscrnt, daß ich selbst von demienigen, der den Ruth hatte, für eine so gute Sache im Rethfall zum Rärtyrer zu werden, weiter nichts sagen wurde, als, er habe feine Schuldigfeit gethan.

Aber daraus folgt nicht, dente ich, das man verspflichtet oder befugt fey. ohne Roth, ohne Rasigung, ohne Unterschied der Beiten und Umftande, oder auch

## über die Frangofische Revoluzion. 383

felbit obne Babricheinlich feit eines auten Erfolas, aus bloger (felten reiner) Schmarmerei für bas was man für bie aute Sache balt, fic und andern, die man oft obne ibre Could in feine Sache verwidelt, bofe Sandel gugugieben. Unperftandige Martyrer baben einer jeben Sache au allen Beiten mebr gefchabet als genutt; mar' es auch nur allein aus biefem Grunde, bag es in ben Augen der meiften zweifelbaft war, ob fie als Beuaen der Wabrheit fouldlos litten, ober als Berbrecher gegen die effentliche Ordnung und Rube mit Recht geftraft wurden. Freimutbigfeit fann febr mobl mit Befcheidenbeit befteben: man tann frei und unbefangen, ja fogar mit Rubnbeit und Energie von den Sach en fprechen, obne barum die Derfonen angutaften, und es giebt ichmerith irgend eine gemeinnutige Babrbeit, (es verftebe fic, daß die Rede bier nicht von Ebatfachen ift die man nicht, mit der geborigen Urt, auf ben Dachern predigen durite : ober, wenn es ja Ausnahmen giebt, fo finden fie nur an folden Drten und in folden Beiten Statt, wo man burd Behauptung folder Bahrbeiten bloß fich felbft fcaden murde, ohne irgend ctmas gemeinnüsliches Gutes ju ftiften. Es tommt febr viel darauf an, wo, wann, und bon wem etwas gefagt wird.

Was meinen Sie, jum Beifpiel, wie es in bem gegen martigen Augenblide aufgenommen

wurde, wenn ich, oder Sie, oder irgend einer von den Schriftstellern, die feit der Frangofischen Revolugion über die vorgehenden Welthandel oder darauf fich beziehende theoretische Lehrsabe, Meinungen und Probleme geschrieben haben, unsern Beitgenoffen ein Rompliment, wie das folgende, machen wollte:

- Wenn ich meine Augen auf diefe Erdfugel ober vielmehr biefes Erdfügelchen werfe, fann ich nicht umbin au benfen, unfer herr Gott babe es irgend einem bofartigen Wefen ganglich Dreis gegeben. 36 babe noch feine Stadt gefeben, Die nicht am Ruin ber benachbarten Stadt Rreude baben murbe. feine Kamilie, die nicht irgend eine andere Kamilie au Grunde au richten munichte. Ueberall fluchen die Somaden den Grofen, in eben dem Mugen. blide ba fie vor ihnen frieden, alles Unbeilan den Sale: und überall bebandeln die Dachtie gen die Schwachern wie Schafe, beren Bolle und Rleifch man verfauft. Gine Million in Regie menter pertbeilte Dorber. Die pon einem Enbe Europens zum andern laufen, rauben und morden mit Difciplin, um ihr Brot gu verdienen, Iweil fie fein ehrlicheres Sandwert baben, u. f. w.

Sie werden mir gestehen, daß dieß sehr grobe Pillen find: und doch war es ein allgemein gelesener, bemunderter, beinahe von allen Großen in Europa, und felbst von dem ersten der Könige unferer und vielleicht aller Zeiten geschmeichelter und ver-

götterter Schriftsteller, mit Einem Worte, Woltaire war es, ber ben Fürsten, ben Arie ftofraten, ben Ariegsbelden und Ariegsbenechten, und Chamit sich keine besondere Alasse über Parteilichkeit beklagen könne) dem ganzen menschlichen Geschlecht in Corpore solche Pillen zu verschluden gab. Seine Schriften wimmeln davon, und ich hätte ohne Mühe zwanzig noch derbere Stellen sinden können, wenn ich nicht die erste beste, die mir ausstieß, für hinlänglich gehalten hätte, meisnen Sat zu bestätigen.

In einer Beit, wie die gegenwartige, ist man es weit weniger seiner eigenen Erhaltung oder Rube, als der guten Sache, d. i. dem allgemeinen Besten selbst, schuldig, vorsichtig in seinen Behauptungen und Urtheilen zu seyn, und sich vor Ueberstreibungen und Extremen aller Art um so sorgfaltiger zu hüten, je schwerer es ist, nicht von der Flut der Zeit und den Strömen des Parteigeistes, der beinahe alle Köpse (wiewohl in sehr verschiedenem Sinne) eraltirt hat, mit fortgeriffen zu werden.

Zwar gestehe ich Ihnen gern zu, daß es noch schwerer für einen menschlichen Menschen ift, über gewisse Dinge, die man nicht zu ne nnen braucht, weil jedermann fle fich von selbst nennt, nicht warm zu werden. Aber was fonnte es helfen, wenn man von dem, dessen das Perz voll ift, auch immer den

Mund überfließen lassen wollte? Man rasonirt nicht mit einem Erdbeben, einem Ortan, einer daher stürzenden Wasserslut, und die Vernunft selbst weicht der Gewalt, wenn sie ihr teine stärkere entgegen zusesen hat. Freilich tomut es Menschen, die so weit gekommen sind, sich ihres Unterschieds von den viersstägen Erdbewohnern deutlich bewust zu sepu, schwer an, sich die Antwort auf eine vernünftige Frage mit einer Herfulesteule oder Jatobisnerpite geben zu lassen; wosern dies nun einmal der Fall ware, was hatte der Vernünftige au thun, als zu schweigen?

Blauben Gie mir indeffen, lieber St. daß Die Schmadern (wie Boltgires Martin in ber porbin angeführten Stelle die niedrigern Bolfiflaffen nennt) und ihre unbestellten allau bienstfertigen Bortführer meiftens Unrecht baben, wenn fe den Großen fast immer bofen Willen gegen bie Schwachen, entichiedene Abneigung gegen Babrbelt und Gerechtigfeit, erflarten Saf gegen alle Einfdrantung ibrer Willführlichfeit, und gangliche Gleich. gultigfeit in Abficht ber Moralitat ober wenigftens der mirflichen 3medmafigfeit der Mittel, woburd fle ibre Abfichten gu erreichen fuchen, als Cigen ich aften aufdreiben. Die man eben fo gewiß bei ibnen vorausfeten fonne, ale Dummbeit, Lift, Gefrafiateit und Blutdurft bei gewiffen Arten von Thieren.

# über die Frangofifit Rebolugion. 3mg

Bofern' bie Brofen ini einzelnen Rillen freieb inen bon ienen Boriofefen mirflich berbienen. welches freilich won leber oft dente ber fatt mar e neldiebt es nicht, weit fle Große, fonbern-weil fle Menfden find : und Coal febr Beine Daufden. Beifen und Buteit im eigentlichen Berbande ausgenommen , beren es aber porbel int fe satta unter ben Grofen immer fo viele acteben al als unter ben übrigen Menfchentlallen 3 enn ift Meer Millionen aus Diefen lettern and ner Ciner. at fic phne Biberfprud ! feines Bewiffens mater. teben burfte au fagen, bas er - in will nicht igen an dem Blate jener Stofen , fonbern gerabeh bem, wo er ftebt, wie niedrig er auch fenn las - nicht alle Ginfdrantungen feiner Billfubr. Antes Brivatvortheils und jeber feines Lieblingseigene Baften baffe, und (fo weis es ibm in feiner Brae' He moalid ober erlaubt fevn fann nicht isbes Rittet, bas ibm bie Befriedigung feiner eigennusigen Bunfde' ju verfichern fdeint, willfomnien beife, fine fic um die innere Moralitat zu befummern ? ind wenn dief (wie Gie mir fewerlich werben laug. en wollen) bei weitem bon ben meiften Menfchen n Brivatstande gilt, benen gleichwebt burd ibre Teinbeit, Somache und taufenbfache Abbangigfeil on ben Sobern und bon ibres gleichen, und porbinlich durch die Aurcht vor ber lieben Juftig, in ren Gewebe doch faft immer nur Die Rfeinen bangen

bleiben, fo enge Schranten gefest, und fo biele Reigungen . Belegenheiten und Bulfsmittel gum Gum bigen benommen find: wie ubel ftebt es uns anmit einer fo unbefcheidenen und unbilligen Strenge. als feit geraumer Beit Dobe wird, Berbammungs urtheile über jene Großen ber Erbe ausaufprechen. beren größter Rebler am Ende boch nur barin beftebt. daß fie nicht beffer find als ein jeder andere an ibrem Plate mare! Gie, die fich von allem, was fich ibnen nabern barf, ja von allen, bie auch nur von ferne mit dem unausfpredlichen Glude fie am augaffen befeligt werben, fo unmagig gefchmeis delt, bejauchat, berauchert und pergottert feben. mußten wirflich mehr als Sterbliche fenn, wenn fle. nicht gulett, bon der ungeheuern Gewalt, womit ibre Renfcblichfeit befturmt wird, überwaltigt, fic wirflich mehr als Menfchen au fenn dunten, ober wenigstens boch alle die ungabligen beuchlerifden ober ichwarmerifden Demonftragionen einer grengenlofen Liebe und Anbanglichfeit, Die man ibnen bei icber Belegenbeit freimillig aufbringt. wirt. lich au verdienen glauben follten.

Ich muste mich fehr an Ihnen irren, lieber S. oder Sie werden, eben fo fehr als ich, die heftigen und bittern Ausfälle misbilligen, die jum Beifviel in der Bifion, welche einem fehr modernen und feine Modernitat gar zu wenig verbergenden Dottor Luther im sten Stud des Schleswigischen Journals

ier die Französische Revoluzion. 389

chrieben wird, auf die Personen und offentlichen lungen einiger Monarchen unserer Zeit gethan en find, und (wie ich mit Recht beforge) das Sute, das in eben diesem Aufsate vortommt, bie gemeinnutige Tendens des Ganzen unwirtsmachen werden.

enn auf wen sollen solche leidenschaftliche Deizionen wirten? Gesetzt auch, die Borwurse, t die besagten Monarchen im Tone der Marats, tons, Robespierren und ihres gleichen chuttet werden, sepen nicht übertrieben und auf einseitige Borstellungsart gegründet; gesetzt fie verdient: so ist es gewiß der Ton nicht, worin rzebracht werden. Und wosern die Ubsicht einer estigen und schmählichen öffentlichen Zuchtigung Besserung des Gezüchtigten ging: wie tonnte der effer erwarten, daß eine Art zu tadeln, die fein etmann in der Welt leiden wurde, auf Könige zute Wirfung thun sollte?

lenn es verdienstlich ift, den Großen auch bittre heiten zu fagen, wofern fle nur heilsam find: es doch weder verdienstlich noch vernunftig, fle mit Bitterkeit, auf eine grobe und beleide Art zu fagen. Ist es aber mit dieser ganzen schen Biston, wie man wohl glauben muß, nur das lesen de Publikum abgesehen: was e und mußte wohl, falls diese mit Galle und ismen angefullten Deklamazionen ihre naturliche

und volle Wirfung thaten, in einem Beitpuntte, ba Die Bemuther obnebin in Gabrung, und faft alle Ropfe allenthalben weit über ben Buntt ibrer gemobnlichen Bobe und Barme eraltirt find, bei ben Unterthanen jener Monarden bie Rolge Dabon fenn? Bewiß wunfct der Berfaffer der Biffon - wie beif auch fein Enthuffasmus fur die allgemeine Berbeffe. runa ber burgerlichen Gefellichaft und ber Menfcheit überhaupt tochen mag - fo wenig ale wir andern, denen fie wahrlich auch nicht gleichgultig ift. baf Die Deutschen oder die übrigen Europaischen Staaten dem Beifpiel. der Frangolen nachfolgen. Wer- wollte alfo zu den Difpofizionen, welche vielleicht ba ober dort fcon dagu vorbanden find, nur ein Rornden gundbaren Stoffes bingu thun, oder fo obne alle Roth in die glimmenden Funten blafen wollen ?

Ich hore zwar oftere zur Rechtfertigung folder — ohne Zweifel wohlgemeinter — Ergiebungen einer patriotischen oder filantbropischen Galle sagen: Da die Wahrheit, gelussen und ohne alle Anwendung oder Richtung auf gewisse Personen oder Handlungen vorgetragen, so gar nichts helfen wolle, so seven ihre Priester doch wohl genothigt, zumal wenn die gemeine Sache gar zu sehr periktitire, den profetischen Strafton anzustimmen, und die Konige-unserer Zeit, eben darum weil sie am Ende doch nur schwache, dem Irrthum und der Gunde unterworfene Menschen seyen wie wir andern auch, nicht schonender zu

behandeln, als weiland die Profeten Jefaias, Jeres mias, Sechiel u. f. w. die Konige von Juda und Ifrael, Aegypten und Afforien.

Aber , wenn wir die befagten Briefter und Siero. fanten ber Babrbeit auch über ben Puntt ihres Berufe unangefochten laffen; wenn wir ihnen fogar jugeben, (mas mir, alles genau ermogen. nicht einmal notbig baben) baß es Ralle gebe. mo ein rubiger, oder verfchleierter, oder menigftens nicht geradenu beleidigender Bortrag folder Babre. beiten, movon die Rede ift, nichts verfange: fo: bleibt boch, buntt mich, alles, mas ich von ber 3wedwibrigfeit bes von mir getabelten Gebrauchs ber profetischen Buchtrutbe gesagt babe, in feiner vollen Rraft. Richt nur lagt fich gang und gar nicht erwarten, daß die Geguchtigten die Operagion gedul-Dig aushalten, und, als zu ihrem Beften gemeint, wohl gar gutbergig und bantbar aufnehmen follten ; fondern es ift im Gegentheil febr mabriceinlich, baß Das Begentheil erfolgen und fie vielmehr baburch gereigt werden tonnten, bon folden respettwidrigen Redereien - die fie vielleicht eine Beit lang, wie ber Swiftifde Menfchberg Quimbus . Rleftrum die Pfeilden der Lilliputter, nicht gefpurt oder nicht geachtet - endlich Rotig gu nebmen, und fich durch eine einzige Schüttelnde Bewegung ihrer Machtgewalt auf immer Rube davor ju verschaffen. Und gefest aud, was vermutblich bier ber Rall ift. ber

oder diejenigen, die dazu den nachften Anlas gegeben, hatten für ihre eigene Person nichts zu befürchten: so ift desto mahrscheinlicher, das die gemeine gnte Sache um so starter leiden durfte. Denn, da es unter denen, die um die Großen find, nicht an Leuten fehlt, denen zu ihren Absichten und Planen daran gelegen ift, ber Auftlarung und dem fichersten Beforderungsmittel derselben — der freien Mittheblung aller Gedanten, Meinungen, Thatfachen, Bemertungen, Untersuchungen, Borschläge, u. s. w. wodurch der Zustand der menschlichen Geseuschaft gebeffert werden tonnte — die engesten Grenzen zu sehen: so fan man ficher erwarten, das fie einen so scheharen Borwand nicht unbenutzt laffen werden.

Benden Sie mir nicht ein: "Es fey fon gu weit gefommen, als daß ein fo tyrannisches Berfahren nicht zwedwidrig feyn follte; es wurde gerade die entgegen gefette Birlung thun, und die Sefahren, wovor man fich fürchte, beschleunigen," u. s. w.

Alles dieß, lieber R. find febr zweifelhafte Behauptungen, gegen welche fich ju viel einwenden
lagt, ale daß ihre Betrachtung bei den handhabern
der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt von
einigem Gewichte seyn fonnte. Maßregeln, deren
unmittelbare Uebereinstimmung mit unserm
Bwede starf in die Augen fallt, werden (wie die
Erfabrung von jeber gelehrt hat) um entfernter

Rachtheile und Gefahren willen nicht teicht verworfeit; und überdies muffen wir auch bet allen folchen Dingen das Minimum sepientine, modurch dieWelt regiert wird, in Anschlag bringen.

" Anf jeben gall bleibt, wie Gie feben, meine Behanvinng , bağ ber unbefdeibene Bebrand bes. profetifden . Elonohus gegen bie Braden menia aber nichts nuten, bingegen immer bodd mabriceine lich ber guten Cade felbft fcaben miffer ? feft und merfduttert. Denn gerade bal. was in ben Magen aemiffer enthufloftifer pher vielleiche feibilientiger Sachwalter ber Menfcheit eine pielmehr want den den demarbige all beforalide Birfung bes Sturms: und Drangs, womit fie ju Berte geben, an fevn fdeint, ift in ben Augen allen, bie mit pubigen Beift über bie menfaliden Dings urtheilen, mit ein ungeriffes fanftiges Gut nicht mit unenbliden gen acumartiam liebein erfaufen modten, acrabe bas: årefte was gefteben fonntes, und alfo bas , moacean . - alle wohl dentende Menfchen mit gefammten Braften angerbeiten verbunden find.

#### III.

Den Sten Auguft 1793.

Sie fragen mich um meine Meinung über die neuc Konstituzion, von welcher die so genannten Ja to bin er in Paris, seitdem sie Mittel gefunden, den Nazionalsonvent am aten Junius dieses Jahres zu unterjochen, binnen wenig Tagen entbunden wursden, und die bereits von dem größten Theile der Municipalitäten in Frankreich, ohne weitere Untersuchung, auf Treu und Glauben angenommen worden sevn soll.

Wer schreiblustig genug mare, und seine Zeit schlochterdings nicht bester anzuwenden wußte als — leeres Stroh zu dreschen, konnte sehr leicht über, für, oder gegen diese neue Ronstituzion einen dicen Folianten schreiben. Aber fürchten Sie nichts dergleichen von mir. Was ich darüber zu sagen habe, wird (weil Sie es doch wiffen wollen) sehr bald erpedirt seyn. Denn eben darum, weil ich de lana caprina nicht gern viele Worte mache, betrachte ich dieses Jasobinische Machwert nicht — wie es auf dem Papiere da steht, sondern stelle mir vor, was wahrscheinlicher Weise in der wirklichen Ausführung daraus werden konne, und das nach diesem Grundris auszussührende Staatsgebäude, wosern es auch zu Stande kommen sollte, werde schwerlich so lange

aber die Frangofische Revoluzion. 395

dauern, daß es fich der Mube verlohnen tonnte, eine jendue Prufung feiner Beftandtheile und ihrer Buammenfenung anzustellen.

Benn die Krangofen die Leute maren. benen eine olde Ronftitugion Dienen tonnte, fo maren fie nich die Leute dazu, fich eben fo gut obne irgend ine Ronftitugion ju bebelfen. Denn das getebe ich gern, daß vier und gwangig Millionen Epiftete fich unter einer folden Staatfperfaffund. n einem Lande wie Franfreich, gang erträglich befinen murden. Da aber diefe Ronftitugion fur eben riefe Frangofen gemacht ift, die wir feit 1780 aut enua fennen gelernt baben, um genau ju miffen, pas man ibnen autrauen barf ober nicht; fo ift es nir mit allem tosmopolitifden guten Willen unmogich, fie für etwas andres angufeben, als (mofern d mid der Worte des herrn Witt bedienen barf. veil fle meine mit den feinigen bierin pollig einftimnigen Bedanten am furgeften und pollftandiaften ause ruden) für einigen unfeligen Berfuch, pein Genifd von Eprannei und Anarchie zu orace tifir en, " b. i. den perblendeten und permilberten Banfulotten, aus welchen die große Majoritat es Frangofifchen Bolte beftebt, weiß gu machen, le batten eine gefemäßige Berfaffung, weil die efagte Konstitution ibnen gegen die willführliche Regierung des Jakobinerklubs in Paris und einer durch gang Frankreich verbreiteten Siliale welcher fie traft berfelben noch ferner unterworfen bleiben, bas herrliche Remedium ber Anarchie, In furretzion und gewaltsamen Galbith hulfe immer offen last. Es gehoren Franzosen bazu, um fich so etwas weiß machen zu laffen: aber fie mußten auch feine Franzosen feyn, wenn fie nicht, wenige Wochen oder Monate, nachdem fie um bieß neu geschniste Palladium, wie die Ifraeliten um Aarons goldnes Kalb, jubilirend herum getanzt haben werden, aus ihrem Taumel wieder erwachen, und auf den ersten Blid, den fie aus hellen Augen auf das feigenhölzerne Gögenbild werfen, einsehen folle ten, daß man fie betrogen babe.

"Aber (werden Sie mir einwenden) diefer Betrug ift im Grunde doch nur anscheinend, indem er fich bloß darauf gründet, daß die dermaligm Franzosen für eine demofratische Verfassung noch nicht gut genug find. Ich nehme Sie bei Ihrem eignen Worte: wenn es nur daran liegt, daß die Reufranten nicht weise und tugendhaft für eine solese Verfassung find, so ist noch nicht alle hoffnung dem Loren. Denn was die jest Lebenden nicht find, tonnen wenigstens ihre Rachtommen werden; und eben deswegen ist ja dermalen die Instruction publique, die Umbildung der Französischen Razion zu republifanischen Gesinnungen und Sitten, ein hauptgeschäfte der Gesetzgeber, die von der Rothwendigseit einer solchen Metamorfose

über die Frangosische Revolugion. 397
9 febr überzeugt find, als es irgend jemand fepn
ann," u. f. w.

But, lieber Freund. Rur bedenten Gie, erftene, af die Satobinifde Ragionalverfammlung mit bem Brojett, wie biefe fo nothwendige neue Ragios talertiebung eingerichtet werden foll, noch bei peitem nicht fertig ift; zweitens, bag, wenn es auch ertig mare, noch die Frage ift, wie viel es tauge: wittens, bag menn es gang unverbefferlich mare. ioch immer eine große Rluft gwifden bem Broieft mb ber bedingten fofifch = moralifchen Dog lichteit einer Ausführung ubrig bliebe; viertens, baf. penn auch diefe Rluft ausgefüllt werden tonnte, och immer wenigstens ber vierte Theil des bebortebenden neunzehnten Sahrhunderts darauf geben nuß, bis die neuen Frangofen, denen diefe Rontitusion anpaffen und wohl befommen foll, gezeugt, ieboren, groß gezogen, gebildet und fertig gemacht enn tonnen : - und daß alfo, funftens, geben gegen Eins zu wetten ift, daß unfre eben fo flatterhaften ils industriofen Gallofranten bis dabin menigftens 106 ein ober zwei Dugend neue Ronftitugionen genacht haben, und diejenige, über welche fie in diefem Augenblid ein fo froblodendes Gefatel erheben, eben o rein pergeffen baben merben, ale fie die unenda iden Gibidmure vergeffen baben, wodurch fie fic n den Jahren 1790 und gi fo oft und fo feierlich Bielande 26. 41. 23b. 26

verpflichteten, der er ften Konftitugion und Ludwig bem Sechgehnten getreu gu bleiben.

Sie. lieber \*\*\*, scheinen mir zwar aus ber allgemeinen Bereitwilligkeit und Freude, womit diese auf
Freiheit und Gleichheit gebaute Jakobinische Ronstituzion bereits von den meisten Diftrikten und Municipalitäten angenommen worden ist, eine glusstigere Vermuthung für die Dauer derselben zu ziehen. Aber sollte Ihr gutherziger Wunsch, eine schon so oft betrogne, schon so lange und so übel von Freunden und Feinden gemishandelte Nazion endlich einmal (auf welche Weise es auch sep) wieder beruhigt und nach ihrer eignen Vorstellungsart glucklich zu sehen, Ihrem Kopfe nicht einen kleinen Streich gespielt haben?

Die Jafobiner — die überhaupt mabrend der gangen Revoluzion die einzigen waren, die immer konfequent gehandelt, ihren ganzen Plan auf richtige Begriffe von dem, was das Bolt allenthalben, und befonders was es in Frankreich ift, gegründet, und diefen Plan nie aus den Augen verloren haben — die Jakobiner, fage ich, rechneten freilich sehr richtig, da fie ihrem so eilfertig zur Welt gebrachten Kinde die beste Aufnahme versprachen. Sie wußten, wie unbeschreiblich die Sehnsucht der Razion nach einer Verfassung ist, die den immer unerträglicher werdenden lebeln der bieherigen Anarchie ein Ende mache. Sie wußten vecht gut, daß eine jede Konstituzion, — gleichviel was für eine — wenn sie nur die Worte Freiheit

über die Frangsfifche Revoluzion. 399

ind Gleich beit mit recht großen Buchftaben an ber Btirne fubre, ihrer Abficht genug thun, die Unterrebinungen der Girondtften und Ravaliften vereiteln, und (wenigstens wieber eine Beit lang) le willführliche Bormundicaft über einen vier und amangig Dillionen - topfigen Ouveran in bren Sanden erhalten werbe. Gie eilten alfo uber bals über Ropf, Diefes eben fo einzige als zuverlafe Ree Mittel, wodurch fie augleich fich felbft retten und ibre Reinde vernichten fonnten, fertig gu machen ! und binnen wenigen Sagen war es fertig, approbirt, befretirt, gedrudt und in gang Franfreich gur Bantgion Des Bolts, ibres Suverans und Dern - Botten, perbreitet. Ueberall murbe biefe neue Phuftitugion von Jatobinern und Sanfütstten wit Entzuden aufgenommen, ja in vielen Municipalis taten, bevor man noch wußte was ihr Inbalt war. Barum das ? ale eben darum, weil fie Diefe Aufnabme - nicht ibrer innern Gute und Bortteffe limteit au banten batte: fonbern weil bas Dina. was man bem Bolle brachte, eine Ronftitugion bief, d. i. weil das Bolt, feines elenden Buffandes berglich mude, mit dem Borte Lonftitugion die Bor-Rellung von wiedertebrender Ordnung, Rube und Biderbeit und (was die Santulotten und Bettler, als die bermalige Majoritat ber Ration, befonders betrifft) die lachenden Bilber aller der Bortheile, womit die Worter Freiheit und

Gleichheit ihrer Einbildung fomeideln, gu berbinden gewohnt ift.

Was Bunder alfo, bat bie Razionalperfammlung bon allen Orten und Enden nichts ale Danffagungen für die unauefprechliche Bobltbat, momit fie bas Frangoniche Bolf befeliget babe, empfangt? Bie follte es andere fenn ? Diejenigen, Die im Stande maren, bas Bert mit Renntnik ber Cachen au prufen und zu beurtheilen, machen eine unendlich fleine Minoritat aus, und miff-n nur ju mobl, wie es ibnen ergeben murbe, wenn fie fich bem reifenten Bolfeffrom entgegen ftemmen wollten. In allen Municipalitaten giebt es Jafobiner, die uber die Gemutber ber Sanfulotten berrichen, und im Ramen ber Republit auch über ibre Saufte bifvoniren tonnen. Cechaebn Millionen Canfulotten (benn fo fart tonn man fle, Beiber und Rinder mit eingeschloffen, aufs menigfte ficher rechnen) geben den Safobinern ein furchtbares Uebergewicht. Bergebens merten Briffot und Barbarour, Roland und Detion, Guabet und Genfonné, mit allem ihrem Anbang, fich einer folden Uebermacht entgegen thurmen. 3br Schidfal ift leicht poraus zu feben. Da fle pon ber berrichenben Vartei mit den La Kavette und Rochefaucould. mit den Barnave und Bauvlanc und Dumas ( die doch um fo viel beffer waren ale fie) in Eine Rubrit geworfen werden, fo werden fit auch gleichen Ausgang mit jenen baben. Es ift Ratur ber Cache.

über die Frangösische Revoluzion. 401

Was fie auseichten wollen, mußten fie durch Sanfulotten ansrichten: aber auf diese tann niemand, ber feinen Urm gegen die Jakobiner ausbebt, auch nur einen Lag ficher rechnen; und es ift daher unbegreisich, wie Felix Bimp fen, ber fich generlich zum Schampion der Unti- Jakobinet zu Caen aufgeworfen hat, hoffen konnte, daß es ihm besser ergeben werde, als dem einst angebeteten La Fayette, oder dem auf sich selbst und seine Linientruppen so zuversichtlich trobenden Dum ouriez?

Reue Ersabrungen werden bald genug bestätigen, was altere uns schon gelehrt haben sollten. Ich wiesderhole es: es ist so, weil es nicht anders seyn kann. Ja de bin er und Sank ilotten find Correlata, deren feines des andern entbehren kann: ohne diese wurden jene nicht wilktherlich tyrannistren, diese ohne jene nicht das suverane Bolf seyn. Es taks sich kein stärteres Band denten als das Band, das die viermal hundert tausend Jasobiner in Frankseich mit den sechzehn Millionen Sankulotten vereiniget; und ich bin so gewiß als man es von einer zussäuligen kunstigen Sache seyn kann, das beide nur unter den Auinen ihres Batersandes aufsehen, werden zu seven was sie sind.

3ch halte alfo (um mich furz zu faffen) die nene Konstituzion zwar für ein übereiltes unhaltbares Werk, welches früher ober fpater entweder von feinen Baumeistern wieder eingeriffen werden, oder in sich selbst zusammen fallen wird, aber dests deuerhafter scheint mir die auf suverane Sanstülotterie gegründete Tyrannie der Jutobiner zu seyn; und ich bin weit entsernt den Gerüchten zu glauben, die und, seit dem Kode des wahnstningen und aussätzigen Bolksfreundes Marat, die nahe Zerstörung jenes verruchten Ordens antundigen; wiewohl ich solche eben so herzlich wünsche, als ich überhaupt allen Despotismus (wo, wie und unter welchem Namen oder rechtlichem Behelf er über die vernunftsähigen Bewindhner des Erdbodens tyrannistren mag) zu Grabe singen helsen mochte.

Fragen Sie mich aber nicht, was aus allem die sem endlich werden konne oder muffe? Denn die Antwort geht über meine Fahigkeit. Bas mir indeffen sehr wahrscheinlich vorkommt, ist: das, wosern sich in irgend einem unbekannten Binkel Frankreichs irgend ein verborgener Dichen gis befände, der in aller Stille einen jungen Lifan aufzöge und bildete, dieser neue Lifan, wenn er endlich zur rechten Zeit hervor trate, alle Herzen (so viele die Revoluzion noch übrig gelassen hatte) erobern, über Jakobinismus und Sankulotterie triumfiren, und der Stifter einer neuen, bessern und wieder einige Zeit dauernden Ordnung der Dinge in Frankreich (vielleicht, durch sein Beispiel, in ganz Europa) werden wurde.

"Wie vieles (fagt Enripides) richten die Gotter aus, das wir nicht gehofft hatten! Bas unfere Beduntens geschehen sollte, erfolgt nicht, und für das, was und ung laublich schien, find et Gott einen Beg." — Möchte fich doch dieser fromme Glaube auch durch den Ausgang der gegens wärtigen Belthandel bestätigen!

#### Ŧ٨

Ich bitte Sie, lieber \* \* \*, fprechen Sie mir nichts mehr bon neuen Ranftitugionen! Eine alte Konstitugion, fie mochte so schlecht feyn als fie wollte, wenn die Menschen, denen fie gegeben worden oder die sie fich felbst gegeben hatten, nur vern unftig und redlich genug waren, je der seine Pflicht zu thun, wurde idumer gut genug, und eben darum, weil sie alt ware, nur beste bester seyn. Glauben Sie mir, in der Berderbnis und Bestehrtbeit der Menschen stedt die Quelle des Uebels, die durch keine Konstituzion verstopft werden wird noch werden fann, wenn gleich alle Konstituzionenmacher, von Hermes Krismegistus und Rinos dem Ersten an bis auf die Französstehen Sesetzgeber, welche für die verunglücke Konstituzion von rezon mit

ihrem Ropfe bezahlen mußten, aus ihren Grabern bervor gingen, und mit vereinigten Rraften die voll- tommenste aller Ronstituzionen, die durch Menschenwist erdacht werden mag, heraus flügeln wurden. Sie wurde doch immer weder mehr noch weniger als eine Utopische Republit seyn, so lange das große Artanum, bie Majorität der Menschen vernünftig und rechtschaffen zu machen, " unerfunden bleiben wird.

Sagen Sie mir nicht: Eben darum, weil die Menfchen bas nicht find, bedurfen fie einer Ronsstitugion, b. i. einer funftlich gusammen gesehten politischen Maschinerie, beren Springfedern, Rader und Gewichte fie, ohne das die meisten wiffen wie es zugeht, nothigen, ihre Pflichten zu erfullen, und, gern oder ungern, das Beste des Ganzen zu befordern, indem fie bloß für ihr Privatintereffe zu arbeisten glauben.

Das ift bald gefagt, mein Freund. — Aber hat nicht die Erfahrung von mehr als vier taufend Jahren auf dem ganzen Erdboden gezeigt, daß es mit allen diesen politischen Maschinen nichts als Stud = und Flidwert ift? daß teine ihrem Endzwede ein Genüge thut? daß man noch teine gesehen bat, die nicht früher oder später in Unordnung gerathen, bald zu schnell, bald zu langsam gegangen und zuleht ganz ins Stoden getommen ware? Und wahrlich es braucht teines sehr tieffinnigen Rachdenstens, um den Grund, warum es immer so seyn

#### . über die Frangofifde Revolugion. 405

mußte, heraus zu bringen. Denn das gange Geheimniß liegt darin: daß der Mensch selbst feine Maschine ist. Ein freies Wesen tann seiner Ratur nach durch tein Maschinenwert, wie fein und funstlich es auch ausgedacht sey, zum Zweck seines Daseyns gebracht werden; weil es ewig unmöglich bleiben wird, diesen Zweck jewals durch andere Mittel als durch den richtigen Gebrauch seiner Vernunft und seines freien Willens zu erbalten.

Sie feben wohl obne mein Erinnern ein, bat ich damit nicht babe behaupten wollen, die Menfchen, fo mie fie find, murben eben fo aut thun, unter gar feiner burgerlichen Regierung zu leben. Diefe Abfurditat folgt feineswegs aus meiner obigen Bebauptung. Alles was barauf folgt, ift bloß: baf eine auf freiwillig angenommenen Grundfagen rubende Regierungeform bei weitem nicht binlanglich ift. einen Staat gludlich ju machen; und bag es alfo ein großer Errthum ift, fich einzubilden, man batte Alles ober auch nur das Bichtigfte getban, wenn man einem Bolle, bas fich bei feiner bermaligen Staats. perfaffung übel befindet, eine andere, beffere, oder vielmehr beffer fcheinenbe, geben tonnte. Der Dierbei vorwaltende Irrthum ift gweifach: benn man irrt fich, wenn man die bermalige Berfaffung für die Urface balt, warum fic bas Bolt übel befindet: und man irrt fic nicht weniger, wenn man glaubt, es bedurfe nur einer andern feinen Bunfchen angemegneren, um fich funftig mohl gu befinden.

Rebmen wir den Kall an : eine Maxion gerathe (wie jum Beifpiel die Frangofifche in unfern Cagen) unter einer uneingeschränften in on ardifden. Berfaffung ftufenweise in fo elende Umftande, bag fie fich nicht andere ale burch ein verzweifeltes Mittel retten ju fonnen glaube. Bermoge einer bem robern Theile der Menichen febr naturlichen Art au foliegen. fann fie leicht auf den Gedanten geratben: ba mir und unter einem uneingeschranften Ronige fo ubel befunden baben, fo wird uns durch eine Berfaffune. die fich fo weit als moglich von der monarchifchen entfernt, defto gewiffer und vollftandiger gebolfen werden. Gefest nun, fie gabe fich in diefer Doffnung eine demofratische Ronflitusion, mas ac manne fie Dadurch ? Beim erften Unblich freilich febr viel. benn fie fabe fich nun auf einmal von allen Arten monarchischer und ariftofratischer Bedrudung Aber ebe fie noch Beit gehabt hatte bie Rruchte einzuernten, murde fie durch eine traurige Erfahrung belehrt werden, daß fie bei der Berande rung nichts gewonnen habe, mas fie nicht mit bem Berluft eines Bortbeile begablen muffe, deffen Berth fie nun erft durch die Entbehrung geborig fchaten lernen wurde; und daß (alles aufe billigfte berech. net ) die Gebrechen und Ucbel einer popularen Regierung in einem febr großen Staate bas arafte,

## über die Frangofifche Bebolugion, 1407

was ein Bolf in unfern Tagen von einem unweisen ober nach cyflopischen Grundfagen regierenden Alleinherrscher zu leiden haben fann, so auffallend überwiegen, daß nur herrsche und raubsüchtige Demagogen auf der einen Seite, und der robeste, durftigste, sittenloseste, turz in jeder Betrachtung schlechteste Theil der untersten Boltetlaffen auf der andern, die Fortdauer einer solchen Berfassung wunschen können, worin der bestere Theil der Burger seines Eigenthums, seiner Freibeit und seines Lebens nur so lange als es jenen Demagogen und die fen Santulotten gefällt, d. i. feinen Augenblick, sicher ist.

Wenn man nicht bie fibriften Grunde batte, bie meiften Urbeber ber Revolution bom koten August 1702 für Bofemidter au balten, fo wurdt ich fagen : Es war laderlich und findift, Die Danarich ie für die Urfache alles Uebels in Frankreich au Sie mar es nicht mehr als es die Dem pe erflaren. fratie bermalen ift; benn sine Pongrchie, in, welder der Staat blubend und bas Bolf gludlich ift, ift wenigstens eben fo dentbar, als eine Demofratie, die diefe Bedingung erfullte oder. mit andern Borten, wenn Monardie und Demofratie has wirflich find was fie fenn follen, fo tann ein Boll, in fo fern es jur Gludfeligfeit geeigenfcafe tet ift, unter beiden Berfaffungen gludlich fenn. Aber Diefe Bedingung ift ber Puntt, worauf es

anfommt. Richt die Monarchie, fondern Die Lafter und die ticfe fittliche Berborbenheit aller Stante und Rlaffen maren das, mas Franfreich von Grufe au Stufe fo weit berunter brachte, daß der Bof felbit fich gulent gezwungen fab, die Ragion- gur Rettung bes Staats aufguforbern: und eben bicfe Lafter, eben diefe tiefe moralifche Berborbenbeit. welche fie in die neue Staateverfaffung mitbringt, macht die hoffnung, durch die Demofratie glude lich gu werben, gur lacherlichften aller Schimaren. Denn, um dieft durch die Demofratie au merben. mußte bie Rrangofifche Ragion nicht blog moralifc beffer, fle mußte ganglich umgeschaffen werben. fer unbeschreibliche Leichtfinn, Diefe unbandige Sine. Diefe Unbeftandigfeit, Soffart und Citelfeit, mit Einem Borte, Diefer in den befannten Dorgaifden Berfen fo treffend gezeichnete Junglingscharatter. ber die Krangofifche Ragion bor allen andern ausgeichnet, ift mit der Demofratie gang unverträglich. Eine aute monarchische Regierung tann ibn gur Roth in Schranten balten, jo fogar burch eine meile Leitung gum Bortheil des Staats benuten. Aber wie follte ein Bolt mit einem folden braufenben Junglingecharafter jemals fich felbft regieren, fein eigener Befetgeber und Untertban qualeich fern fonnen ?

Da es also nicht auf die Konftitugion, nicht auf monarchische oder populare Regierungsform, fondern

auf die Beschaffenbeit bes Ropfes und Bergens, auf Die Denfart, Gefinnungen . und Sitten ber Einmob. ner eines Staats anfonimt, wenn bausliche Glud. feliafeit in ben einzelnen Kamilien, und mabrer Dauerhafter Boblitand im Gangen, wobon jene die Elemente find, auch nur als moglich follen gebacht werden fonnen : fo laffen Gie uns doch endlich einmal aufboren, bem, mas man die Ronftitugion eines Staats nennt, eine fo große Bichtigfeit beigulegen. und, je nachdem die Frangoficen Bolferebner, benen man feit einigen Jahren fo gefällig aubort, uns die Roufe mehr ober weniger erhitt baben, fo viel Dinge ju fagen und ju febreiben, bie - mofern fie nicht bloß in den Wind binein gesprochen fenn follen - faum eine andere Tendens baben fonnen, als unfere guten Deutschen mit ihrer gegenwartigen Berfaffung ungufrieden ju maden, und die eitle hoffnung in ihnen au erweden, baf fie unter einer andern gludlicher fenn murben.

Man tann es nicht oft genug wiederholen, ober vielmehr, es ist eine Bahrheit, die man so lange predigen und den Menschen auf alle nur erfinnliche Beise anschaulich zu machen und einzuprägen suchen muß, bis sie endlich Birkung thut: "Die Menschen können nur dadurch glucklicher werden, wenn sie vernünftiger und moralischer werden." Mit dieser Bedingung werden sie sich unter jeder Staatsverfassung und

Regierungeform, die nicht gang so barbarisch als die Japanische ift, besier besinden, als ohne fie unter der vollkommensten, die irgend ein Plato oder Aristoteles auszudenten vermechte. Und, was das Wichtigste ist, diese Bedingung der Glückseligkeit ist in unserer Macht; da hingegen der Erfolg einer gewaltsamen Revoluzion nicht in unsere Macht, wie gut und rein auch Ansangs die Absichten dersenigen gewesen seyn mochten, die sich durch die schwarmerische Hoffnung der herrlichen Folgen einer neuen Ordnung der Dinge zum Umsturz der alten verleiten ließen.

Ich fagte oben, "eine alte Konstituzion sen chen darum, weil sie alt ist, desto bester, " — als eine neue namlich; die auf den Trummern der altenerrichtet wurde; und indem ich es hinschrieb, fühlte ich, daß Sie über eine so paradore Behauptung stuten wurden. — Sie trauen mir hoffentlich zu, daß ich weder diesen Sat, noch den allgemeinern, worauf er sich gründet, ohne alle Einschränfung und genauere Bestimmung angenommen wissen wolle: dafür aber wird Ihnen auch, was daran wahr ist, und in wie fern es wahr ist, bei naberer Erwäsgung leicht in die Augen fallen.

Ueberhaupt, dente ich, wurde eine politische Berfassung nie alt geworden senn, wurde es gar nicht haben werden fonnen, wenn sie dem Temperament und Charafter, der Lage und den Umständen des Volles, bei welchem fie alt wurde, nicht befonders und mehr als irgend eine andere angemessen gewesen ware. Und dann ist es eine durch die ganze Geschichte der Menscheit bestätigte Erfahrungswahrtheit, daß die Menschen sich, so wie nach und nach an jedes Alima und an jede Art sich zu nahren und zu kleiden, eben so auch an jede Art von bürgerlicher Berfassung und Regierungsform ge wohnen, in jeder bald das, was sie Bortheilhaftes für sie hat, zu benutzen wissen, das Nachtheilige hingegen, und sowohl die von ihr untertrennlichen als die aus zusfälligen Misbräuchen entspringenden Uebel durch die Gewohnheit erträglich, ja zum Theil ganz unmerklich sinden.

"Defto folimmer! — (hore ich Gie mit Unwillen ausrufen) Eben dieß ift das ftartfte, was gegen die Berfaffungen, denen Gie, wie es fceint, das Wort reden wollen, gefagt werden tann."

Richt so voreilig, lieber Freund! Ihre Einwendung konnte mich nur dann treffen, wenn ich aus den beiden so eben angesuhrten Ersahrungssähen die Folge gieben wollte, "daß die Gebrechen und Mißbrauche einer Staatsverfassung, die schon lange gedauert hat, und eben desiwegen mancher Ausbesserung benothigt senn muß, eben so heilig seyn mußten als die Grundgesetze dieser Versfassung selbst. " Naturlicher Weise werde ich mich einer so widersinnigen Behauptung nie schuldig

maden: fie folgt aber auch teinesmege aus ben Caben, worauf ich meine Meinung, baf eine alte Ronftitugion ( nicht zu vergeffen, unter ber beigefuge ten ausbrudlichen Bedingung) beffer als eine neue fen, gegrundet babe. Unfaugbar mar jebe alte Berfaffung urfprunglich ber Lage Des Bolls, Das fich ibr unterwarf, angemeffen; und je mehr fie bieß war, befto leichter gewoonte fic bas Bolf an fle. Beibes giebt übermiegende Brunde gegen jeben Berfuch, fle gewaltfamer Weife mit einer neuen au bertaufden, ale melde nicht nur alle, Die mit ber alten aufrieden maren, gegen fich baben, fondern auch bem Charafter, ben Gitten, ber Borftellungeart, und einer Menge gur andern Ratur geworbenen Bewohnbeiten bee Botfee überhaupt um fo meniger angemeffen fevn wird, je weiter fle fic von ber alten entfernt.

Aber, giebt es benn feine andern Mittel und Bege, ben Mangeln, Gebrechen und Mistrauchen einer aften Berfaffung abzuhelfen, als einen gewaltsfamen Umfturg? — Allerdings ift es Ratur ber Sache, baß auch die beste Konstituzion, beren ein Bolt unter gegebenen Umständen fabig war, mit der Lange der Beit und unter veranderten Umständen der Ausbesserung benothigt seyn muß. Aber eine Berfaffung mußte auch gar nichts taugen, wenn fie nicht schon in fich selbst Krafte und Mittel batte,

#### über die Frangofifde Revolugion, 413

ibrer Berderbnif ju wiberfteben und fich felbft ausaubeffern : und ein-Bolt, unter welchem nicht fo viel Bernunft und Rechtschaffenbeit ift als dazu gebort. den Gebrechen ber Staatspermaltung oder ber Bers faffung felbft, burd gelindere und amedmaßigere Mittel als Aufftand, Emporung und Umfturg ber gegenwartigen Ordnung, ju Sulfe ju Tommen, ein foldes Bolt ift noch gar nicht fabig fich eine beffere Berfaffung zu geben. Denn eben baburch , baf es durch fofifde Gemalt'erzwingen will, was die Bernunft allein durch bie fanfte, lancfam mirtende, aber endlich unwiderstebliche Dacht der Hebergengung ju Stande bringen fann und wird, beweift es, wie tief es noch unter berienigen Stufe von Aufflarung und humanitat ftebe, auf welcher ein Bott fieben muß, um über fein wahres Intereffe richtig ju urtheilen, und fich felbft grundlich belfen au tonnen.

Sie foben, lieber \*\*\*, wohin ich giele. Es ift ber ewige Refrein aller meiner politischen Kraume, und das Nesultat alles deffen, was mich die große Regenten und Bölferschule, die Französische Staatszerruttung, seit fünf Jahren gelehrt hat. Aurz, wir befinden und wieder auf dem nämlichen Puntte, von dem ich ausging. Soll es jemals besser um die Menschheit stehen, so muß die Resorm nicht bei Resgierungsformen und Konstituzionen, sondern bei den einzelnen Menschen anfangen. So wie diese Bielands B. 41. 80.

in allen Standen und Rlaffen bernunftia genug feun werden ibr mabres Intereffe au tennen, fo merden fle auch beffer, und fo wie fle beffer find, werden fie auch gludlich er fenn. Denn bie reichfte Quelle alles menichlichen Elends ift nicht außer uns, fondern liegt in bem Mangel eines richtigen Begriffe von unfrer Natur und Beftimmung, in der falfden Schatung Des Berthe Der außern Dinge. in dem Ubergemichte des thierifden Theils uber ben bernunftigen, in der Berdorbenbeit der Gitten, in der taglich junehmenden Weichlichfeit, Eragbeit, Ueppigfeit, Abstumpfung des moralischen Gefühls und in der Egoifteren, die fich von den bobern Rlaffen immer mehr und mehr auf die niedrigern ergießen. Wer tein tiefes Gefühl von feinen Dflich. ten bat, tann feinen richtigen Begriff von feinen Rechten baben. Wer fabig ift zu thun, was die Burde der menfelichen Ratur icandet, ber ift auch fabig ju leiden mas fein Menfc leiden foll, und verdient es ju leiden. Denn der Stlave feiner eigenen Leidenschaften bat feinen gegrundeten Unfpruch an eine Freiheit ju machen, die er nur ju feinem eigenen und anderer Menichen Berberben anwenden mürde.

Ift alles dies unlaugbar, fo freuen Sie Sich mit mir, mein Freund, daß die unnachläßlichen Bebingungen der befondern und allgemeinen Gludfeligteit fo gang in unfrer Gewalt find. Denn moralifc gut

## über die Frangafifche MeBolugion. 415

an feyn, hangt lediglich babon ab, bas min et einste lich feyn woller und was erfordert wird jeum schoon ben schallen Gerthamern zu befreien und zur Erfenntnis der noch igken und heilfauften Wahrebeiten zu gelangen, ist in unsern Tagen immer trichter zu erhalten, da die Mittel dazu immer allgemeiner verbreitet werden. Wie langsan auch vermittelst dieser Fortschritte der Bernunft die Berbesserung und Beredlung der Menschen zu Stande tommen mag, genug sie ist im Werke, und nur ein erklarter Feind alles Guten, oder ein Thor, der nicht weiß was er thut, kann sich ihrem unaufhaltbaren Gange absichtlich in den Weg stellen wöllen.

Ich tenne, wenn die Rede von der ungeheuren Renge von Uebeln ift, die das Renichengeschlecht driefen, und in welcher ein Anhänger der Epiturischen, und in welcher ein Anhänger der Epiturischen und Dider otischen Filosofie ein unauflösliches Argument gegen das Daseyn Gottes au sinden glaubt, teine bestere Antwort als diese: Il y a des maux horribles, mes amis; ah bien, n' en augmentons pas le nombre! Laffen Sie uns diesen Buruf auch auf die Uebel auwenden, die den politischen Schwärmern unster Zeit zum Borwand eines Antimonarchismus bienen, der (wie, wir sehen) binnen vier Jahren größeres Elend auf Frankreich zusammen gehäuft hat, als alle seine Könige von Klovis bis auf Ludwig den Gechzehnten binnen

dreizehn Jahrhunderten. Der Ungerechtigleiten, ber Ehorheiten, ber Mighrauche aller Art find nur allze viele unter ber Sonne; nun denn, meir Freund, fo wollen wir wenigstens uns buten ihre Angahl gu vermehren!

# über bie grang ofifche Mevolugion. 477

Radyfråge.

V.

Idnudt 179%

Ich werbe (fo lange meine mit fechzig Jahren nicht mehr zunehmenden Rrafte noch reichen) nur mit bem Dafenn aufhören, meinen feit mehr ale funf und breißig Jahren öffentlich dargelegten Grundsagen und Gefinnungen getreu, \*) als Schriftsteller zu Beforsberung alles deffen mitzuwirten, was ich fur das atigemeine Beste der Menschheit halte; und eben barum werde ich, so lange es nothig senn wird, allen unachten, verworrnen und schwindlichten Begriffen von Freiheit und Gleichheit, allen auf Anarchie, Aufruhr, gewaltsamen Umfurz der burger-

\*) Bon beiben enthalt ichon ber Agathon alles, was einen jeben unbefangenen Leser verftandigen kann, wie ich über die zeitherigen großen Weltbegebenheiten benten muß, so lange ich nicht in einen andern Menschen verwandelt werde,

lichen Ordnung, und Realifirung ber neuen politis schen Religion ber Westfrantischen Demagogen, abs wedenden, ober auch (vielleicht wider die Absicht wohlmeinenden sogenannten Demotraten) dazu führenden Marimen, Rasonnements, Detlamazionen und Affoziazionen, aus allen Kraften entgezen arbeiten; nicht zweiselnd, daß ich hierin jeden achten deutschen Patrioten, Volksfreund und Weltbürger auf meiner Seite habe und behalten werde.

Much ich febe fo gut ale ein anderer, daß meder in Deutschland noch in dem übrigen Europa alles fo ift, und fo gebt, wie es feun und wie es geben follte; und ich bin febr überzeugt, baß ben Uebeln, worüber man zu flagen Urfache bat. nur durch eine grundliche Reformation ber Befetgebung und der dermaligen Ronfie tuxion en geholfen werden fonne: aber ich behaupte. daß dieß nicht durch die neue Theorie der Rrangoff. ichen Demagogen, nicht burch Infurretzionen und Umfaurgung der beftebenden Ordnung ber Dinge, gefcheben tonne, noch berfucht werden folle. Bas in Franfreich gefcheben ift. tann und foll und nicht zum Duft er. fondern Rurften gur Warnung bienen. Gin foredlicher Erempel bat, vielleicht feit die Welt ftebt. gottliche Remefis an den Unterdruckern Menfcheit nie ftatuirt, als an dem Ronige. bem Dofe, der Rlerifei, dem Adel und den Parlamentern

### über die frangofische Revolugion. 419

des ehemaligen Frantreichs: aber um einen so hoben Preis hat auch noch tein Bolt auf der Welt eine Freiheit ertauft, die es (aus Mangel richtiger Begriffe und moralischer Grundsate) so wenig recht zu gebrauchen weiß, daß sie vielmehr eine unverssiegbare Quelle unermeklicher Uebel für dasselbe geworden ist, und es so lange bleiben wird, bis das Gefühl seines dermaligen Elends ihm eben so unerträglich werden wird, als ihm im Jahr 1789 sein damaliges war.

Berner glaube ich , bag es auch einem Privatmann febr erlaubt fev - amar nicht in dem Cone, ben fich die Unverschamtheit erlaubt, über die Monarchen abzusprechen - aber boch feine Meinung von ben Magregeln, die ibm bei febr wichtigen, bas Bobl oder Deh ganger Ragionen und Generagionen betreffenden Borfallenheiten die gemeinnubigften fceinen, mit geboriger Befdeibenbeit offentlich au fagen - fo lange biejenigen, benen bie Bermaltung ber bochften Macht anvertraut ift, noch feine entfcbiedene Bartei ergriffen baben. Die Regenten oder ibre Rathgeber tonnten auf Diefe Art jumeilen erfabren, was über Dinge, woran Allen gelegen ift, und deren unweife Behandlung meiftens die unfoul-Digen Bolter bufen muffen, die Bun ich e bes Bolts und die Gedanten verftandiger Manner find, deren Auge fein Privatintereffe gum Schalt macht, und die gerade besmegen, weil fie nicht verfonlich

Regierungeform, die nicht gans so barbarisch als die Japanische ift, besier besinden, als ohne sie unter der vollkommensten, die irgend ein Plato oder Aristoteles auszudenten vermechte. Und, was das Wichtigste ist, diese Bedingung der Glückseligkeit ist in unserer Macht; da hingegen der Erfolg einer gewaltsamen Revoluzion nicht in unsere Macht steht, wie gut und rein auch Ansangs die Absichten dersenigen gewesen seyn mochten, die sich durch die schwarmerische Hoffnung der berrlichen Folgen einer neuen Ordnung der Dinge zum Umsturz der alten perseiten ließen.

Ich sagte oben, "eine alte Konstituzion sen chen darum, weil sie alt ist, desto bester, " — als eine neue namlich; die auf den Trummern der altenerrichtet wurde; und indem ich es hinschrieb, fühlte ich, daß Sie über eine so paradore Behauptung stußen wurden. — Sie trauen mir hoffentlich zu, daß ich weder diesen Saß, noch den allgemeinern, worauf er sich gründet, ohne alle Einschräntung und genauere Bestimmung angenemmen wissen wolles dafür aber wird Ihnen auch, was daran wahr ist, und in wie fern es wahr ist, bei naherer Erwägung leicht in die Augen fallen.

Ueberhaupt, dente ich, wurde eine politische Berfassung nie alt geworden feyn, wurde es gar nicht haben werden tonnen, wenn sie dem Temperament und Charafter, der Lage und den Umftanden tolles, bei welchem fie alt wurde, nicht besonund mehr als irgend eine andere angemessen en ware. Und dann ift es eine durch die ganze ichte der Menscheit bestätigte Erfahrungsmahrdaß die Menschen sich, so wie nach und nach des Alima und an jede Art sich zu nahren und iden, eben so auch an jede Art von bürgerlicher flung und Regierungesorm gewöhnen, in bald das, was sie Bortheilhaftes für sie hat, nuten wissen, das Nachtheilige hingegen, und il die von ihr ungertrechtlichen als die aus zuen Misbräuchen entspringenden Uebel durch die hnheit erträglich, ja zum Theil ganz unmertnden.

Defto schlimmer! — (hore ich Sie mit llen ausrufen) Eben dieß ist das ftartste, was die Berfassungen, denen Sie, wie es scheint, Bort reden wollen, gesagt werden tann. "icht so voreitig, lieber Freund! Ihre Einwenstönnte mich nur dann treffen, wenn ich aus eiden so eben angesuhrten Ersahrungssägen die giehen wollte, "daß die Gebrechen und brauche einer Staatsverfassung, die schon

gedauert hat, und eben defiwegen mancher efferung benothigt fenn muß, eben fo heilig mußten als die Grundgefepe diefer Bereig felbst. Aaturlicher Weise werde ich mich fo widersinnigen Behauptung nie schuldig

machen: fie folgt aber auch teineswege aus ben Caben, worauf ich meine Meinung, bas eine alte Ronftitugion ( nicht ju vergeffen, unter ber beigefüge ten ausbrudlichen Bedingung) beffer ate eine neue fen, gegrundet babe. Unlaugbar war jebe alte Berfaffung urfprunglich ber Lage des Bolle, Das fich ibr unterwarf, angemeffen; und je mebr fle bieß war, befto leichter gewoonte fic bas Bolt an fie. Beibes giebt überwiegende Grinde gegen jeten Berfuch, fle gewaltfamer Beife mit einer neuen au bertaufden, ale melde nicht nur alle, Die mit ber alten aufrieden waren, gegen fich baben, fonbern auch bem Charafter, ben Gitten, ber Borffellungbart, und einer Menge gur andern Ratur geworbenen Gewobn. beiten bes Bottes überbaupt um fo meniger angemeffen fenn wird, je weiter fle fich von ber alten entfernt.

Aber, giebt es benn feine andern Mittel und Bege, den Mangeln, Gebrechen und Misbrauchen einer atten Berfaffung abzuhelfen, als einen gewalts famen Umfturg? — Allerdings ift es Ratur ber Sache, daß auch die beste Konstituzion, deren ein Bolt unter gegebenen Umstanden fabig war, mit der Lange der Zeit und unter veranderten Umstanden ber Ausbesserung benothigt senn muß. Aber eine Berfaffung mußte auch gar nichts taugen, wenn fie nicht schon in fich selbst Krafte und Rittel batte,

ibrer Berberbnif gu wiberfteben und fich felbft ausaubeffern : und ein-Bolf, unter welchem nicht fo viel Bernunft und Rechtschaffenheit ift als dagu gebort. ben Gebrechen ber Staativerwaltung ober ber Berfaffung felbft, durch gelindere und zwedmaßigere Mittel als Aufftand, Emporung und Umftura ber gegenwartigen Ordnung, au Sulfe ju fommen, ein foldes Bolt ift noch gar nicht fabig fich eine beffere Berfaffung gu geben. Denn eben badurch, bag es burd folifde Gewalt'erzwingen will, mas bie Bernunft allein durch bie fanfte, langfam mirfende, aber endlich unwiderstebliche Dacht ber Hebergeugung gu Stande bringen tann und wird , beweift es, wie tief es noch unter berjenigen Stufe von Aufflarung und humanitat ftebe, auf welcher ein Bott fieben muß, um über fein wahres Intereffe richtig gu urtheilen, und fich felbft grundlich belfen au tonnen.

Sie schen, lieber \*\*\*, wohin ich giele. Es ist ber ewige Recrein aller meiner politischen Kraume, und das Resultat alles dessen, was mich die große Regenten und Böllerschule, die Französische Staateseruttung, seit fünf Jahren gelehrt hat. Aurz, wir befinden und wieder auf dem nämlichen Punkte, von dem ich ausging. Soll es jemals besser um die Menschheit stehen, so muß die Resorm nicht bei Resgierungsformen und Konstituzionen, sondern bei den einzelnen Menschen anfangen. So wie diese Wielands B. 41. 80.

in allen Standen und Rlaffen pernunftia genug fenn merden ibr mabres Intereffe au fennen. fo werden fie auch beffer, und fo wie fie beffer find, werden fie auch aludlich er fenn. Denn bie reichfte Quelle alles menichlichen Elends ift nicht außer uns, fondern liegt in dem Mangel eines richtigen Begriffe von unfrer Natur und Bestimmuna. in der falfden Schatung des Werthe Der außern Dinge, in dem Ubergewichte des thierifden Theils über ben pernunftigen, in der Berdorbenbeit der Gitten, in der taglich zunehmenden Beichlichfeit, Eragbeit, Heppigfeit, Abstumpfung des moralischen Gefühls und in der Capifteren, Die fich von ben bobern Rlaffen immer mehr und mehr auf die niedrigern ergießen. Wer fein tiefes Gefühl von feinen Pflich. ten bat, fann feinen richtigen Begriff bon feinen Rechten baben. Wer fabig ift gu thun, was bie Burde der menfelichen Ratur icandet, ber ift auch fabig gu leiden mas fein Menfch leiden foll. und verdient es au leiden. Denn der Stlave feiner eiges nen Leidenschaften hat feinen gegrundeten Unspruch an eine Kreibeit zu machen, die er nur zu feinem eigenen und anderer Menfchen Berderben anwenden murde.

Ift alles dieß unlaugbar, fo freuen Sie Sich mit mir, mein Freund, daß die unnachläßlichen Bedingungen der befondern und allgemeinen Gludfeligteit fo gang in unfrer Gewalt find. Denn moralifc gut

## über die Frangafifde MeBolugion. 415

ju feyn, hangt lediglich babon abs bas wie fer inche lich feyn woll er finde was erfordett, bard jeune fich von den schalichften Frethimern au befreien und zur Erfenntnis der nochtigken und heitsaufen Wahren beiten zu gelangen, ist in unfern Tagen immer Wahren beiten zu gelangen, ist in unfern Tagen immer Allgemeiner verbreitet werden. Wie langfan auch vermittelst dieser Fortschritte der Bernunft die Verbesterung und Beredlung der Nenschen zu Stande kommen mag, genug sie ist im Werke, und nur ein erklarter Jeind alles Guten, oder ein Thor, der nicht weiß was er thut, kann sich ihrem unaushaltbaren Gange absicht lich in den Weg stellen wollen.

Ich tenne, wenn die Rede von der ungeheuren Menge von Uebeln ift, die das Renfchengeschlecht drücken, und in welcher ein Anhanger der Epiturischen und Diderstischen Filosofie ein unauflöstiches Argument gegen das Daseyn Gottes au sinden glaubt, keine bessere Antwort als dieses Il y a des maux horribles, mes amis; ah bien, n' en augmentons pas le nombre! Lassen Sie uns diesen Zuruf auch auf die Uebel anwenden, die den politischen Schwärmern unstrer Beit zum Borwand eines Antimonarchismus dienen, der (wie, wir seben) binnen vier Jahren größeres Elend auf Frankreich zusammen gehäuft hat, als alle seine Könige von Klovis bis auf Ludwig den Gechaehnten binnen

416

dreizehn Jahrhunderten. Der Ungerechtigleiten, ber Ehorheiten, der Mighrauche aller Art find nur allzu viele unter ber Sonne; nun denn, mein Freund, fo wollen wir wenigstens uns huten ihre Angahl gu permehren!

# über bie grant billde Marien. an

Radit &

9 en a ez 170 e

Ich merbe (fo lange meine mit fechzig Jahren nicht mehr zunehmenden Rrafte noch reichen) nur mit bem Dafenn aufhören, meinen feit mehr als funf und breißig Jahren öffentlich bargelegten Grundfagen und Gefinnungen getreu, ale Schriftfteiler zu Beforberung alles beffen mitzuwirten, was ich fur das at ig em eine Beste ber Menschheit halte; und eben barum werde ich, so lange es portig sehn wird, allen unachten, verworrnen und schwindlichten Begriffen von Freiheit und Gleichheit, allen auf Anarchie, Aufruhr, gewaltsamen Umfturz ber burger-

\*) Bon beiben enthalt fcon ber Agathon alles, was einen jeben unbefangenen Lefer verftändigen kann, wie ich über bie zeitherigen großen Beltbegebenheiten benten muß, fo lange ich nicht in einen andern Menfchen verwandelt werde.

lichen Ordnung, und Realifirung der neuen politischen Religion der Westfrantischen Demagogen, abs weden den, oder auch (vielleicht wider die Absicht wohlmeinenden sogenannten Demotraten) dazu führenden Marimen, Rasonnements, Detlamazionen und Affoziazionen, aus allen Kraften entgegen arbeiten; nicht zweiselnd, daß ich hierin jeden achten deutschen Patrioten, Volksfreund und Weltbürger auf meiner Seite habe und behalten werde.

Much ich febe fo aut ale ein anderer. daß meder in Deutschland noch in dem übrigen Europa alles fo ift, und fo gebt, wie es feyn und wie es geben follte; und ich bin febr überzeugt, bas ben Uebeln, worüber man zu flagen Urfache bat. nur durch eine grundliche Reformagion ber Gefekaebung und der dermaligen Ronftie tuxion en gebolfen werden fonne: aber ich behaupte. bag dieß nicht durch die neue Tpeorie ber Krangoff. ichen Demagogen, nicht burch Infurretgionen und Umfargung der beftebenden Ordnung ber Dinge, gescheben tonne, noch berfuct werden folle. Bas in Franfreich gefcheben ift. fann und foll und nicht jum Du it er. fondern Burften gur Barnung dienen. Gin forcetlicher Erempel bat, vielleicht feit die Welt ftebt, gottliche Remefis an den Unterdruckern ber Menschheit nie ftatuirt, als an dem Konige, bem Dofe, der Rlerifei, dem Adel und den Parlamentern

# über die frangofifthe Revolugion. 429

des ehemaligen Frantreiche: aber um einen so hoben Preis hat auch noch tein Bolt guf der Welt, eine Breiheit ertauft, die es (aus Mangel richtiger Begriffe und moralischer Grundsate) so wenig reicht zu gebrauch en weiß, das sie vielniehr eine unversstegbare Quelle unermeklicher Uebel für dasselbe geworden ist, und es so lange bleiben wird, bis das Gesubt seines dermaligen Elends ihm eben so unerträglich werden wird, als ihm im Jahr 1789 sein damaliges war.

Rerner glaube ich , bag es auch einem Brivatmann febr erlaubt fer - amar nicht in bem Eine. ben Ach die Unverschamtbeit erlaubt, über bie Monarchen abjufprechen - aber boch feine Meinung bon ben Magregeln, die ibm bei febr wichtigen, bas Bobl ober Beb ganger Ragionen und Generationen betreffenden Borfallenbeiten bie gemeinnubigften fcbeinen, mit geboriger Befcheibenbeit offentlich gu fagen - fo lange biejenigen , benen bie Bermaltung ber bochften Dacht anvertraut ift, noch feine entfcbiedene Dartei ergriffen baben. Die Regenten ober ibre Rathgeber tonnten auf Diefe Art gumeilen erfabren, mas über Dinge, woran Allen gelegen ift, und beren unweife Behandlung meiftens die unfoul-Digen Bolter bugen muffen, die Bunfde bes Bolts und die Bedanten verftanbiger Danner find, beren Muge fein Privatintereffe jum Schalf macht, und die gerade beswegen, weit fie nicht perfonlich

in Die Begebenbeiten berflochten find, befto unbefangener und richtiger fellen', mas au thun ober au taffen iff. Die unendlich felten es auch fenn mag. Daß folde unverlangte Uvife ben Großen (Die auweilen etwas leichter und berwegner, ale recht ift. mit ben Schapen des Staats und mit ben Ronfen ibrer Unterthanen fpielen) in Die Banbe falle, ober einiger Mufnrertfamfeit bon' ibnen gewurdigt werbe : fo ift ee boch nicht unnigglich, baf unter taufend fruchtlofen Berfuchen, ihnen auf Diefenr Bege beigufommen, vielleicht einmal einer gelinge, und etwas Bofes verbute, mas fonft gefdeben, ober etwas Butes veranlaffe, das fonft unterblieben mare. Aber wenn mon nun einmot über ben Rubifon gegangen. und ber fatate Burf gefcheben ift: alebann fann es nicht nur ju Richts belfen', fondern murbe meiftens fchablich fenn, wenn Drivatteute fich anmagen wollten, Magregeln öffentlich au tontroliren, bon beren gludlichem Erfolge nun, ba fie einmal genommen worden find, oftere bas Schidfal von Millionen Denfchen abbangen tann. Go fdeinen (um ein febe nabe liegendes Beifpiel ju geben) noch bor weniger ale einem Jahre Die verftandigften Danner, Die bei ben dermaligen politifchen Saupt s und Ctaate : MF= gionen blofe Bufchauer abgeben, giemlich allgemein therzeugt gemefen ju fenn, baf bie' benachbarren fowobl ale die entfernten Monarchen, und befonders Die Amfittonen der großen Germanifden Staaten =

## über die Frangofifche Revoluzion. 42x

Republit feine flugern Magregeln nehmen fonnten. als den Frangofifcom Revoluzionen, von denen feit pier Sabren immer eine Die andre perfolingt. um in furgem wieder von einer andern berfcblungen au mer den, rubig ibren Lauf au laffen, und obne Roth nicht einen Deut, noch ein einziges Saar pon einem deutschen Ropfe au ben Unfoften ber Erperimente beraugeben, welche die politifchen Merate in Franfreich an ihrem tobtfranken Staatsforper geither gemacht baben, und - fo lange ieder empprifche Saalbader fich, wie bieber, in die Rur mifchen, und was ein geschickter Braftifus etwa gut gemacht bat, wieder verberben barf - mabricheinlich fo lange gu machen fortfabren werden, bis ihnen der Dogient unter den Sanden ftirbt. Indeffen fehlte es nicht an Beranlaffungen und Grunden, welche die entgegengefeste Dagnebmung angurathen und gulett fogar nothwendig ju machen ichienen; und, wenn man fder menichlichen Kreibeit unbeschadet) fagen fann. baf bie Meniden ihrem Schidfal nicht entgeben tonnen. fo iceint es in der That Diefmal - mer tann fagen, ob von unferm fcmargen oder weißen Damon ? - fo berbangt gewesen gu feyn, bag Deutschland wider feinen Billen in Diefes gefahrvolle Spiel verwidelt werden mußte, das fich entweder bald au unfern Gunften wenden muß, ober nicht au berechnendes Unglud und Elend über unfer gemeinfames Baterland bringen fann. Aber, mas auch ber Ausgang seyn mag, wehe uns, wenn nicht von dem Augenblick an, da wir das Baterland in Gefahr sehen, alle diese unseligen Fakzions Ramen von Aristokraten und Demokraten, mit allen den krassen Begriffen und hirngespenstern, womit Schwärmerei, Egoismus und Begierde nach neuen Dingen so viele Köpse angefüllt hat, auf einmal verschwinden, und alle Deutsche sich in dem allgemeinen Willen vereinigen, lieber alles zu wagen und aufzuopfern, als zuzugeben, daß das Deutsche Reich, unter dem spottenden Vorwand einer täuschenden Befreiung, in die Gräuct der abscheulichsten Anarchie gestürzt werde, die für uns alle und unsere Nachkommen noch verderblicher seyn wurde, als sie selbst für die Krankreicher ist.

Welcher Deutsche, in deffen Bruft nur ein Funte von Nazionalgefühl glimmt, fann den Gedanten ertragen, daß ein auswärtiges Bolt sich anmaße, und einen alle unsere häuslichen und bürgerlichen Berhältniffe zerstörenden politischen Wahnglauben mit den Waffen in der hand au faudringen, und zu eben der Zeit, da sie nichts als Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Weltbürgerschaft und allgemeine Verbrüderung im Munde führen, und die abscheuliche Wahl vorzulegen, ob wir entweder zu Berrathern an den Gesehen unsers Vaterlandes, an unsern rechtmäßigen Regenten, und an uns selbst

und unfern Rindern werden, oder uns wie die bers worfenften Stlaven bebandeln laffen wollen ?

Wenn eine folde Lage nicht als die ftartfte Aufforderung an alle deutsche Rurften, Regenten und Staatsburger, bon den erften bis gu ben unterften Rlaffen angefeben wird, einen neuen Bund au beschworen, ber alle, burd Beit und Umftande nach und nach erichlafften Bande unfere großen Staaten-Bereins wieder feft aufammengiebe: einen Bund. ber, indem er die DRichten der Bolter auf ibre Rechte, und die Rechte der Regenten auf ibre-Wflichten grundet, diefen lettern, mit dem Bergen, dem Bertrauen und ber Treue ihrer Untergebenen, auch die vaterlichen Gefinnungen, die Rurforge und Thatigfeit mabrer Landesvater wiedergebe, und in allen Deutschen bas beilige-Reuer ber Baterlandeliebe entaunde, welches einen jeden in feinem Stande und Beruf in wetteifernde Bewegung fete, nach feinen Rraften und Berbaltniffen gur Rube. jum Rubm und jum immer fteigenden Bobiftand unferer Ragion mitauwirfen, Die es in fo pielertei Rudfichten in ibrer Gewalt bat, fo bald fie nur ibre eigenen Borguge ertennt, die erfte und gludlichfte bes Erbbodens au fenn - wenn, fage ich, unfere bermalige Lage bei einem fo dringend biergu auffordernden Bufammenfluß bon Umftanden, nicht Diefe Gefühle, Diefe Befinnungen, und diefe Resultate bervorbringt: dann mußte man freilich betennen , daß es folimm

mit une ftebe! und bann bleibt ja wohl bem rede lichen Batrioten nichts weiter übrig als fich eintus bullen. Das Baterland - feinem Berbanonif au überlaffen, und mas funftig zu rathen ober zu thun feun mochte. von den Winken einer bobern Sand. b. i. von der Richtung zu erwarten, Die ber Sturm und Drang fpfifcher und moralifder Urfachen den öffentlichen Ungelegenheiten geben wurde. Aber in Diefem gegenwartigen Augenblide, wo nur Batrio. tiemus, Gintracht, Beborfam gegen die Befete und Anbanglichkeit an unfere Ronftitugion bas gemeinicaftliche Baterland retten tonnen, jest ift bem o. fratifde und ariftofratifde Varteigans gerei (aufe gelindefte ju reden) Babnfinns benn in einem folden Beitpunft muß die Bflicht, gegen bie Deforganifirer und Emporungs = Drebiger gemeine Cache ju machen, alle andere Rudfichten verschlingen. Dieß fage ich im Ungeficht ber gangen - Maxion, nicht, weil ich nicht andere benten ober reden darf, fondern weil ich überzeugt bin, daß ein jeder, der es mit dem Baterlande wohl meint, und fein mabres Intereffe tennt, ein jeder, ber nicht entweder von fanatischen Rreibeits = und Gleichbeits = Sofiemen bethort, oder bon bespotischen Borurtbeilen und Gefinnungen bumm geworden ift, fcmerlich anders benten fann.

### über bie Frangofifche Revolugion, 425

#### VI.

### Sulius 1792.

Meine Meinung ift teinesweges, bag bem felbftden. fenden Theil der Belehrten , oder den Schriftstellern, welche fic auf die eine oder andre Art berufen fublen, burd Schriften gum Beften ber burgerlichen Befellicaft wirffam ju feun, unrechtmafige ober allzuenge Schranten gefett werben follen; ich wünfche und rathe einem jeben nur fo viel Dafigung, Rlugbeit und Unparteilichfeit, als um ber auten Sade felbft willen nothig ift. - Und mas ift diefe gute Cache? Babrlich feine andere, als daß alle Menfchen, in allen Standen und Rlaffen, immer vernünftiger und beffer benten und bandeln lernen. -Diet Lann, wenn ich nicht febr irre, von den Schrift. ftellern nur burch eine rubige und unvermerte gunebmende Berbreitung bes Lichts, bas die Ropfe aufhellt und die herzen mit warmer, aber aus Ginficht und Uebergeugung entspringender Liebe des allgemein Babren und Guten erfullt, bewirft werben. Dan mutbe ben Schicffals - Bottinnen nicht, wie bort ber Mantuanifde Dicter, au. foneller an bem Gewebe

ber goldenen Zeit gu fpinnen! Man hute fich, burch voreilige und übertriebene Mittel beschleunigen gu wollen, was nach dem naturlichen Gange der menfchelichen Dinge, so bald die Zeit erfullt feyn wird, nicht ausbleiben tann.

Es giebt nur Eine unbezweifelt recht. makige und mobitbatige Art pon Infure refrion, und diefe ift derjenige allaemeine Aufftand gegen icabliche Grithumer, Borurtbeile und Difbrauche, ben die Bernunft in den Ropfen einer durch alle Stande und Rlaffen aufaes flarten, und dadurch gur richtigen Ertenntnig ibrer Bflichten. Rechte und Bortheile getommenen Ragion bervorbringt; und diefer Aufstand, fo balb er fic burch einen beutlich und mannlich ausgesprochenen allgemeinen Willen zu Lage legt, wird unfehle bar weder Laternenpfable noch Ragionalpiten nothig baben, um zu feinem gemeinnütigen Bwede zu gelangen. Gang gewiß treffe ich bierin mit meinem murdigen Freunde E. vollig gufammen; und mochten wir fo gludlich fenn, burch unfre fortgefesten Bemubungen auf jenem rubigen und fichern Wege etmas aur Beforderung diefer munichenemurdigen Rebolugion beigutragen, follte fie auch erft mit bem Jabr 2000 pder 2400 gur Wirflichfeit fommen fonnen !



